

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### THE

## PHILOSOPHICAL LIBRARY

OF

### PROFESSOR GEORGE S. MORRIS,

PROFESSOR IN THE UNIVERSITY,

1870-1889.

Presented to the University of Michigan.



B 188 .E54

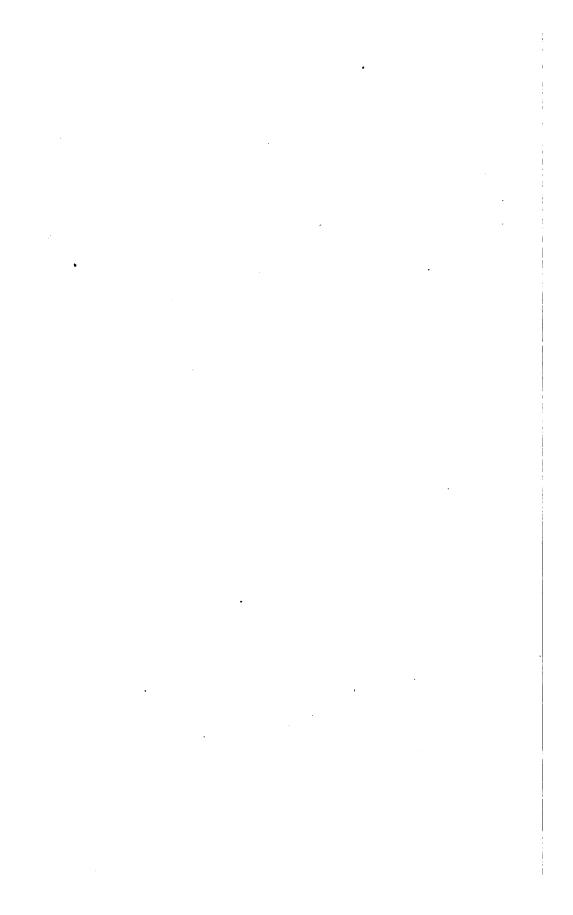

Geo. S. Morris. 21: Jun. 1878.

Die

# vorsokratischen Philosophen

nach

60977

den Berichten des Aristoteles.

Aus einer gekrönten Preisschrift

von

Dr. Alphons Emminger, kgl. Studienlehrer.

Würzburg.

A. Stuber's Buch- & Kunsthandlung.
1878.

 SEINEM

Jacobs 153 23

## ONKEL UND VÄTERLICHEN FREUNDE

J. A. Schwarzenbach

AUS PANKBARKEIT GEWIDMET.

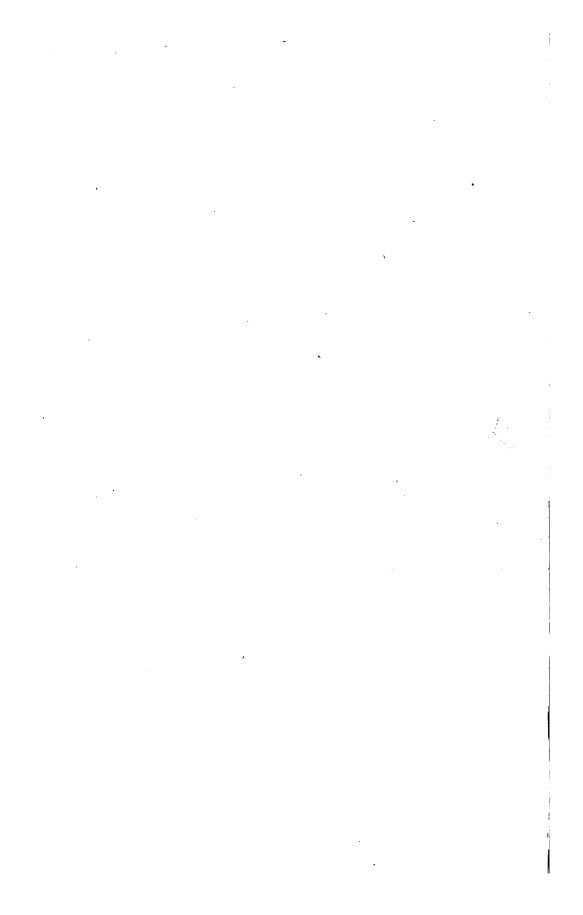

## Einleitung.

Der Werth einer tüchtigen Geschichte der Philosophie wird immer dann am besten erkannt, wenn die Philosophie, sich lossagend von unnützem Originalismus, zu einer vernünftigen Empirie zurückkehrt und desshalb, da sie berufen ist, weiterzubauen an einem Gebäude, zu dem schon vor mehr als 2 Jahrtausenden die ersten unscheinbaren Grundsteine gelegt wurden, das lebendige Bedürfniss fühlt, zu überschauen, was in dieser langen Thätigkeit geleistet wurde. Soll aber dieser Rückblick fruchtbar werden, so muss man subjectiv wie objectiv dazu befähigt sein, d. h. einerseits die nöthige Unabhängigkeit und Freiheit des Blickes für die richtige Würdigung der Vergangenheit besitzen, andererseits muss das Bild der vorausgegangenen Entwicklung in wahrheitsgetreuen Zügen uns vorliegen. Soll hiezu die Geschichte des Denkens in historisch sichern Umrissen entworfen werden, so müssen vor Allem die Quellen, auf die wir angewiesen sind, ihrem Werthe nach abgeschätzt sein und es ist dies in dieser Disciplin um so wichtiger, je schwieriger es nun einmal dem Menschen fällt, des Andern Gedanken frei von eigner entstellender Zuthat der Zukunft zu überliefern und je weniger es den Männern, die uns als Quellenschriftsteller gelten müssen, in ihren speziellen Interessen befangen und ihrer eigenen Sache dienend, darauf ankommen konnte, ihrer Vorgänger Lehren rein wiederzugeben, je mehr sie vielmehr Anlass hatten, entweder polemisch Ungehöriges aus den Aussprüchen Jener herauszulesen, oder zur Stütze eigener Ansichten Jenen Gewalt anzuthun. Für die Geschichte der alten Philosophie nun ist unstreitig Aristoteles eine der hervorragendsten Quellen. Es wird dies aber erst dann recht ersichtlich, wenn man die Masse des von ihm Ueberlieferten zusammenstellt und dabei gleichsam im Vorübergehen darauf hinweist, wie richtig und getreu er in allem Wesentlichen die Lehren seiner Vorgänger dargestellt hat. Das mag der Gedanke gewesen sein, der die philosophische Fakultät der Universität Würzburg leitete, als sie auf das Jahr 1873 die Preisfrage stellte: "Welcher Gewinn lässt sich für die Kenntniss der griechischen Philosophie von Thales bis Platon aus den Schriften des Aristoteles schöpfen?"

Eine Bearbeitung dieser Frage, welche die Fakultät des Preises für würdig erklärte, liegt dem hier Veröffentlichten zu Grunde. Es schien dem Zwecke der Abhandlung angemessen, die Lehren der einzelnen Philosophen, soweit Aristoteles hiezu das Material bietet, einfach darzustellen und dabei die Uebereinstimmung mit den übrigen Berichten, soweit sie nicht unbestritten u. offenkundig, kurz anzudeuten. Wiederholungen von Allbekanntem waren dabei nicht zu vermeiden; aber auch nur so konnte wirklich ein deutliches Bewusstsein von der Bedeutung und dem Umfange der Mittheilungen gewonnen werden, welche wir aus Aristoteles besitzen. Der Neugewinn — und darüber täuscht sich der Verfasser am allerwenigsten - musste auf sporadisch am Wege aufgelesene Körner beschränkt sein. Doch bot sich manchmal Gelegenheit, den grossen Stagiriten gegen Vorwürfe in Schutz zu nehmen, die seiner historischen Glaubwürdigkeit zu nahe traten und es gewährt Befriedigung genug, den grossen Geist nil maestro di color che sanno"

selbst vom kleinsten Vorwurf befreien zu können.

Wer die Schriften des Aristoteles auch nur flüchtig durchgesehen, erinnert sich sofort seiner Eigenthumlichkeit, bei jeder Gelegenheit auf die Ansichten Anderer Rücksicht zu nehmen, oft in einer uns beinahe kleinlich dünkenden Weise.

Es stand dies bei ihm in einem gewissen Zusammenhange mit seinem Dogma von der Ewigkeit der Welt. In Folge dieser haben sich alle Wissenschaften und Künste bereits unendliche Male entwickelt und sind dann, in Folge tellurischer Umwälzungen, wieder untergegangen. Ueberbleibsel jedoch jener frühern Bildungsstufen, die den unsern durchaus ähnlich, ja gleich gewesen, haben sich in Mythen, in landläufigen Annahmen des Volks, in Sprichwörtern und sonst erhalten. 1) Wenn er nun schon diese unscheinbaren Reste früherer Gedankenthätigkeit benützt, um wie viel eher musste er die Meinung anderer Denker zu benützen verstehen, soweit sie irgend Brauchbares darboten.2) Man kann von ihnen neue Gesichtspunkte gewinnen, wie seine eigenen Ideen durch sie bestätigt finden.8) Ihre abweichenden Ansichten zeigen uns die Punkte, welche besonderer Untersuchung werth sind,4) ihre Fehler können uns vor den gleichen bewahren.<sup>5</sup>) Diese Prüfung der fremden Ansichten hält er geradezu für Pflicht, denn man müsse, um redlich nach der Wahrheit zu forschen, ein Schiedsrichter, nicht ein Parteigänger sein; man muss auch die anderen hören und darf nicht gleichsam in contumaciam urtheilen.6) Alle diese Zwecke pflegt Ar. zu vereinigen in der Operation, die er ἀπορείν nennt, d. h. in der Aufwerfung von Zweifeln und Schwierigkeiten in Bezug auf die gerade besprochene Frage, angeregt durch die Meinungen, sei es des Volkes, sei es anderer Philosophen. Es ist diese Vorarbeit wesentlich zur glücklichen Lösung der Probleme. in den Aporien befangen ist, gleicht einem Gebundenen, der den Knoten noch nicht kennt; so lange ihm der verborgen ist, kann er nicht weiter kommen. Die Aufwerfung der Aporien zeigt erst das Ziel, wohin die Uutersuchung zu streben hat; ohne sie in medias res stürzen zu wollen, hiesse gehen, ohne zu wissen wohin.7) Man sieht aus diesen Aeusserungen, wie wichtig ihm diese Rücksichtnahme auf die Früheren ist. Aber an diese Revue über die Philosophen knüpft er seine Kritik mit der ganzen dialektischen Ueberlegenheit seines Geistes, die ihm stets den wunden Fleck der Andern zeigt, und mit einer Beharrlichkeit der Polemik, die uns oft allzu

rechthaberisch und rücksichtslos erscheint. Von den Sätzen seines Systems ausgehend, zieht er aus den Lehren der Vorgänger Consequenz auf Consequenz und rückt ihnen Folgerungen vor, an die sie sicher nie gedacht. Freilich können wir ihm das kaum zum Vorwurf machen, wenn wir eben das eigenthümliche Interesse recht erwägen, das er bei Anführung und Bekämpfung fremder Philosopheme hat. Er will von ihnen aus seine eigenen Sätze entwickeln. Wie wollen wir es ihm da verargen, wenn er nicht wie ein strenger Geschichtsschreiber der Philosophie nur das strikte Wort seiner Vorgänger in dem Sinn, wie sie es gemeint, vorführt, sondern weitergehende Ideen darin finden will? In der That hat er mit den Lehren Anderer die einzige Veränderung vorgenommen, dass er sie zum Theil in seine eigene Terminologie fasst. Je nachdem sich nun die Eigenartigkeit eines philosophischen Gedankens besser oder weniger gut in dieselbe fügte, wird er der Originalität des Denkers mehr oder minder gerecht geworden sein. Für unsere Aufgabe aber werden sich daraus zwei Grundsätze als Richtschnnr ergeben, nach der wir seine Nachrichten benützen müssen. Es muss nemlich einerseits die volle Wahrheit seiner objectiven Referate festgehalten werden, woran eine nüchterne Kritik nie zweifeln wird, da sein ganzer philosophischer Charakter sie verlangt, wie seine grossartigen äussern Hülfsmittel sie verbürgen; andererseits muss seine besprochene Gewohnheit berücksichtigt werden, fremde Lehren nach seiner eigenen Terminologie wiederzugeben, und durch mannigfache Folgerungen die früheren Ansichten den entwickelten spätern in der Art anzupassen, dass mancher Denker, würde man jene Eigenthümlichkeit unberücksichtigt lassen und in der deutenden Benützung des stragiritischen Philosophen eine historische Darstellung finden wollen, an Originalität zu kurz käme. In den meisten Fällen ist man in den Stand gesetzt, diese Behandlungsweise der fremden Lehren wahrzunehmen. Die Sichtung der dialektischen Weiterbildung von dem historischen Kerne ist eben Aufgabe der wissenschaftlichen Kritik, eine Aufgabe, leichter, wenn uns authentische Fragmente der Denker vorliegen, schwierig und

oft unlösbar, wo wir auf die Berichte Dritter angewiesen sind, deren Autorität neben der Aristotelischen verschwindet. Doch wird sich auch dann aus der Durchforschung der aristotelischen Kritik manch' Körnlein des Wissens gewinnen lassen.

## Jonische Schule.

### Thales.

Von seinen Lebensumständen erfahren wir aus Ar., der tiberhaupt nach der Art, wie er die Philosophen einführt, hiezu keine Gelegenheit hat, wenig. Als Milesier ist er zweimal genannt. 8) Mit ihm die Darstellung der alten Philosophie zu beginnen, gibt Ar. selbst das Recht, da er ihn Metaph. I. 3. 983 b bei Aufzählung der Ansichten über die Prinzipien des Seins als ἀρχηγὸς τῆς τοιαύτης φιλοσοφίας bezeichnet, als Urheber dieser Forschung nach den Gründen. Bonitz z. d. St. hätte aus dem Wörtchen τοιαύτης nicht schliessen sollen, Ar. habe den Thales nicht als den Urheber aller Philosophie bezeichnen wollen. 9) Wenn dies richtig sein soll, so mitsste Ar. vor Thales Andere für Philosophen gehalten haben. Also etwa die Dichter, auf welche er im selben Capitel hinweist, die von Andern schon zu Vertretern der Ableitung des All aus dem Wasser gemacht wurden? Homer, Hesiod, unbekannte Orphiker? (S. Krische, Forschungen S. 35 u. N. 1). Aber wenn Ar. schon diesen gegenüber eine solche Zurückführnng dahingestellt sein lässt, 10) so spricht er um so entschiedener in der Parallelstelle Metaph. II. 4. 1000a, wo Hesiod und derartige Theologen als μυθιχῶς σοφιζόμενοι mit dem verächtlichen Znsatze περί τῶν μ. σ. οὐκ ἄξιον μετὰ σπουδής σκοπεῖν den Philosophen (οι δι' ἀποδείξεως λέγουσι) entgegengestellt sind. Die Unbestimmtheit des Wortes φιλοσοφία machte allerdings einen Zusatz wie τοιαύτης nöthig, der sich aber in seiner Un-

bestimmtheit ebenso gut auf das Vorausgehende beziehen kann, indem die so beschaffene Forschung eben die Philosophie Derer ist, welche sich an die Betrachtung des Seienden und die Erforschung der Wahrheit gemacht haben (είς ἐπίσκεψιν τῶν όντων έλθόντες καὶ φιλοσοφήσαντες περὶ τῆς άληθείας). In der That gehört die Untersuchung der Urgründe, seien es nun wie bei den älteren Joniern nur materielle oder auch bewegende, so wesentlich zur wissenschaftlichen Philosophie, dass Thales als Urheber dieser Untersuchung auch Anfänger der gesammten eigentlichen Philosophie ist und dem Ar. auch als solcher gilt, dieser müsste denn auch die Dichter und Orphiker für wirkliche Philosophen gehalten haben. Wenn aber Bonitz auf die Bedeutung vou φιλοσοφία als verschiedene, einzelne Theile der Philosophie hinweist, so weiss ich nicht, welche Partien jene vorthaletischen Denker etwa behandelten. Zeller I. 170. 1 hätte daher jener Bemerkung von Bonitz keine Geltung beimessen sollen.

Thales also hat nach der Ueberlieferung Wasser zum Urgrunde alles Seienden gemacht. 11) Das λέγεται verräth schon die Unsicherheit der Nachricht, woraus Ar. hier schöpft. Es lag ihm von Thales keine Schrift vor nach dem bestimmten Zeugniss des Alexander von Aphrodisias. 12) Daher findet sich, wie Schwegler zu der Stelle richtig bemerkte, an allen Stellen jene vorsichtige Ausdrucksweise. 13) In ähnlicher Ungewissheit sind denn auch die Gründe gegeben, welche unsern Philosophen veranlasst haben konnten, das Wasser zum Prinzip zu machen. 14) Ar. deutet selbst durch sein zweifelndes ίσως an, dass er sie ihm mehr geliehen, als dass sie der Jonier selbst ausgesprochen hätte. (S. Krische 36 An.) Hiernach hätte er aus Beobachtungen und Erscheinungen auf sein Prinzip zurückgeschlossen, d. h. auf jenen Stoff, aus dem Alles geworden, aus dem Alles besteht und in den sich Alles wieder auflöst, so dass dieser eine Stoff ewig bleibt und nur in den sinnlichen Bestimmtheiten sich ändert. 15) Er beobachtete, wie die Nahrung von Allem feucht sei, wie selbst das Warme aus der Feuchtigkeit entstehe und durch sie sich erhalte, dass

jeglicher Same feuchter Natur sei und das Feuchte diese seine Beschaffenheit nur durch Wasser erhalte. <sup>16</sup>)

Wenn so Thales wegen Aufstellung seines einen Grundprinzips von Ar. zu denen gerechnet wird, welche nur Prinzipien in stofflicher Gestalt (ev hang etder 17) annahmen, so hat er doch auch das Hervorgehen des All aus dem Wasser durch Bewegung vermittelt, freilich eine vom Stoff ungetrennte. in ihn selbst gelegte. Dies lässt sich aus der Aeusserung des Thales schliessen, es sei Alles voll von Göttern, aus welcher Ar. abnimmt, die Seele sei nach Thales durch's Weltganze verbreitet. 18) Hier tritt nur der Ausdruck μεμίχθαι dem offenbar hylozoistischen Gedanken des Thales etwas zu nahe. Ar., der a. d. St. auf die leisesten Spuren einer selbständigen Seele bei seinen Vorgängern ausgeht, sucht eben dem vom Wasser untrennbaren Elemente der Bewegung möglichste Selbständigkeit zu verleihen. Dass Thales die Seele für etwas Bewegendes hielt, zeigt sich auch an dem Ausspruche, der Magnet habe eine Seele, weil er das Eisen bewegt, 19) eine Angabe, die auch Diogenes Laert. I. 24 aus Ar. zitirt. Das Resultat dieser kurzen Notizen wird sein, dass er das All lebendig, bewegungsfähig, zeugungskräftig gedacht, ohne an einen weltbildenden Geist oder eine Weltseele im späteren Sinn zu denken. (cf. Zeller I. 175 ff.)

Wie Alles aus dem Wasser hervorging, scheint auch Wasser die Grundlage der Welt zu sein. Wenigstens nahm er an, die Erde ruhe auf dem Wasser, 20 näher dahin ausgeführt, sie sei schwimmfähig, wie Holz und ähnliche Stoffe, 21 Erläuterungen, die wir offenbar dem Ar. verdanken. Diese dem nächsten Augenscheine und somit dem unphilosophischen Denken naturgemässe Ansicht musste sich für Thales um so eher ergeben, wenn ihm die Welt aus dem Wasser hervorging. Ja es mag sein, dass die Beobachtung wie auch die Ueberlieferung, dass die Erde überall vom Meere umgeben, auf diesem scheinbar ruht, ihn überhaupt eher als jene von Ar. ihm gegebenen Gründe zur Aufstellung seines Prinzips veranlasste; es wäre auch nicht unmöglich, dass er sein Prinzip

nicht als Wasser, sondern unter dem concretern Namen θάλαττα ausgesprochen. 22)

Eine andere Stelle zeigt uns Thales unter Politikern. 23) Er heisst hier ein Genosse des ersten tüchtigen Gesetzgebers Onomakritus aus Lokris. Hiernach wären Lykurg und Zaleukus seine Zuhörer gewesen. Die ganze Zusammenstellung zeigt deutlich das Unhistorische der Diadochenkonstruktion und Ar. macht selbst auf die Unmöglichkeiten der Chronologie aufmerksam. In der Politik überliefert er uns auch die hübsche Anekdote, wie Thales den Vorwurf gegen die Philosophie als unpraktische und nutzlose Beschäftigung widerlegte. Er habe nämlich im Winter noch durch astronomische Beobachtungen herausgebracht, dass das Oel im kommenden Sommer besonders gedeihen werde, habe deshalb sofort in Milet und Chios um wenig Geld sämmtliche Oelpressen zusammengekauft und dann zur Zeit der Ernte, da sie sehr gesucht waren, zu beliebigem Preise vermiethet. So habe er gezeigt, dass auch die Philosophen leicht reich sein könnten, wenn sie darauf ihr Streben richteten. 24) Ar. gibt dies als Anekdote wegen des wirthschaftlichen Kerns, den es enthält, das Monopol.<sup>25</sup>)

Aehnliche Färbung des Gegensatzes zwischen Weisheit und praktischer Klugheit hat die Bemerkung Eth. Nik. VI. 7. 1141 b. 3, man nenne den Thales, Anaxagoras und ähnliche Männer weise aber nicht klug, weil sie sich zwar mit vielen wunderbaren Dingen beschäftigen, aber ihren Vortheil nicht beachten.

Dies sind des Ar. Nachrichten über den ältesten Jonier.

### Anaximandros.

Hatte Thales als Grundstoff, aus welchem Alles sich entwickelt und in welchen Alles zurückgeht, ein bestimmtes sinnliches Element angenommen, so blickt Anaximander mehr auf die Möglichkeit des Entstehens aller Dinge aus einem Stoffe und es ergibt sich ihm als nothwendige Forderung, dass jenes Urelement etwas Unbegrenztes, Unendliches sei.

Dass er ein ἄπειρον zum Prinzip machte, ergibt sich aus Phys. III. 4. 203 b 14, wo auch nähere Bestimmungen seines Unendlichen gegeben werden. Es ist Prinzip für alles Andere, umfasst, leitet und lenkt Alles, es ist das Göttliche. 26) Auch hier wie bei Thales sehen wir jene Ineinsbildung von Materie und Bewegung, jenen Hylozoismus der jonischen Schule. Das Unendliche ist göttlich, weil unsterblich und unvergänglich.27) Als das Unendliche kann es keinerlei Grenzen kennen weder zeitliche noch räumliche, um den Hauptzweck, welchen Anaximander bei Aufstellung seines Prinzips im Auge hatte, zu erfüllen, die nimmerversiegende Neubildung der Natur erklären, was ihm eben nur ein sich nie erschöpfendes Substrat, ein Unendliches zu vermögen schien. Darauf führt Phys. III. 8. 208 a 5 eine Stelle, die schon Zeller I. 181 auf unsern Physiker zog. Es werden dort die Gründe geprüft, welche zur Aufstellung des Unendlichen nicht als blossen Zustand der Möglichkeit, sondern als für sich bestehendes Sein geführt haben. Ar. führt aus, es sei nicht nöthig, damit das Werden nicht stille stehe, dass ein wirklicher, sinnlich wahrnehmbarer, unendlicher Körper existire. Denn die Vernichtung des Einen sei das Werden des Andern.28) Schon aus dieser Stelle geht hervor, dass Anaximander ein sinnlich Unendliches annahm, nicht etwa ein ganz qualitätloses δυνάμει ὄν, aber Ar. versichert auch ausdrücklich, dass alle Physiologen, zu welchen er den Anaximander unstreitig rechnet, dem Unendlichen ein anderes sinnliches Element unterlegen, Wasser oder Luft oder ein Mittleres zwischen ihnen.<sup>29</sup>) Wenn auch von diesen drei Beispielen keines auf Anaximander passt, so gilt doch die allgemeine Behauptung des sinnlich Unendlichen sicher von ihm. Einen passenden Ausdruck für sein ἄπειρον glauben wir gefunden zu haben Phys. III. 5. 204 b 22 als der Stoff neben oder ausser den Elementen, aus welchen diese erst sich bilden. 30) Die weitere Begründung dieser Annahme, als sei sie erfolgt, damit nicht von mehreren Elementen das eine unendliche die andern vernichte, können wir jedenfalls dem Anaximander nicht leihen, da sie eine Annahme mehrerer Elemente, wie eine Behauptung des Unendlichen als Prinzip schon vor Anaximander voraussetzt, was wir nicht nachzuweisen vermögen. (Ebenso Zeller I. 187, 191.)

Ar. weist diese Setzung eines Stoffes neben den Elementen zurück im Hinblick auf die Thatsachen der Beobachtung. Solch ein sinnliches Element neben den gewöhnlichen ist einfach nicht, denn es müsste sich ja zeigen, da jegliches sich in den Stoff auflöst, aus dem es hervorgegangen. 31) Hier würde ihn Anaximander wohl (nach Schleiermacher 188) zurechtgewiesen haben, er behaupte auch gar nicht, dass es sich in unserer Welt sichtbar zeigen müsse; keiner der Stoffe, die durch Auflösung entstehen, entspreche dem Urzustande, sie seien noch weiter zerstörbar. Da jedoch Anaximandros ausdrücklich anerkannt hat, es müsse sich Alles in das auflösen, woraus es entstanden, so hat Ar. jedenfalls formell Recht, wenn er verlangt, dass auch das ursprüngliche ἄπειρον sich in der Auflösung irgendwann zeige. Dieses Unendliche nennt Ar. auch das Eine, 39) aus dem sich die bereits innewohnenden Gegensätze ausscheiden. 33) Hier stellt er Anaximander mit Anaxagoras und Empedocles zusammen, was uns aber nicht verleiten darf, anzunehmen, dass in dem Unendlichen des Anaximander die Gegensätze schon eben so aktuell vorhanden waren, als in dem Sphairos des Empedocles die Elemente und in dem Urgemisch des Anaxagoras die Dinge. Denn schon der grammatische Ausdruck statuirt einen Unterschied zwischen Anaximandros einerseits und den beiden Andern, die mit ఠσοι-δέ als völlig neues Glied angefügt sind. Es zeigt aber auch die ganze Zusammenstellung, dass sich daraus nur eine entfernte Aehnlichkeit der Lehren jener drei Denker ableiten lässt, wie ja auch zwischen Anaxagoras und Empedokles wieder tiefgehende Unterschiede vorhanden sind. Ebensowenig darf eine andere Stelle, die sein Unendliches "Mischung" nennt, zu ähnlicher Ausdeckung Anlass geben. 34) Denn abgesehen davon, dass die ganze Stelle nur eine Zurückführung des Urzustandes, wie ihn Anaximander, Empedocles und Anaxagoras sich dachten, auf das aristotelische δυνάμει ον ist, lässt sich auch recht wohl begreifen, wie Ar. mit seiner strengen Consequenz das Unendliche ein μίγμα nennen muss, nachdem Anaximander die Gegensätze durch ἔκκρισις hervorgehen liess. Aber es deutet schon jenes σῶμα αἰσθητὸν παρὰ τὰ στοιχεῖα, das wir ihm oben vindizirten, bestimmt auf einen einheitlichen sinnlichen Stoff. Ueberdies wäre nicht zu begreifen, warum als Prinzip unsers Philosophen immer nur ein unbestimmtes Unendliches genannt wird, wenn er es doch als Mischung der Gegensätze sollte ausgesprochen haben, zumal über diese Gegensätze selbst kein Zweifel entstehen konnte. Nämlich nach Simplicius ad Phys. fol. 32 B. liess er zuerst das Kalte und dann das Warme aus dem Unendlichen sich entwickeln. 35)

Ein weiteres Missverständniss bezüglich des ἄπειρον liessen sich Commentatoren des Ar. dadurch zu Schulden kommen, dass sie zum Stoffe desselben jenes Mittelding zwischen zwei Elementen, Wasser und Luft oder Luft und Feuer, das Ar. an mehreren Orten erwähnt, machten. 36) Dass Anaximandros sein Unendliches nicht so bestimmt habe, lässt sich mit zwingender Consequenz aus Phys. I. 4 Anf. erweisen, wo der bestimmte Gegensatz zwischen den Philosophen, welche ein Element, Wasser, Luft oder eine Mittelstufe dazwischen annehmen und daraus durch Verdichtung und Verdünnung Alles entstehen lassen, und der zweiten Klasse, welche aus dem Einen die Gegensätze ausscheiden, jeden Zweifel ausschliesst. Namentlich zusammengehalten mit de coelo III. 5. 303 b 14, wo dieselbe Klasse von Philosophen zusammengestellt und behauptet wird, sie liessen dann durch Verdichtung und Verdünuung entstehen, was ja auf Anaximander nicht anwend-Besonders entscheidend bleibt stets die Stelle des Theophrast bei Simpl. Phys. 6 b (Zeller 182. 3 vergl. m. 185) wo aus des Anaxagoras Urzustand nach dem Vorgange des Ar. eine nach Beschaffenheit und Grösse unbestimmte Wesenheit herausgedeutet und dann als das ἄπειρον des Anaximander bezeichnet wird. 37) Ein deutlicheres Zeugniss für die Unbestimmtheit, in welcher Anaximander sein körperliches Prinzip noch liess, besitzen wir nicht. Es ist, als ob das Herausringen dieses einen Begriffs der Unendlichkeit sein ganzes Denken erschöpft hätte.

Auf reiner Verwechslung mit Thales beruht wohl die Angabe, er habe das Unendliche als Wasser bezeichnet, in der Schrift de Mel. Zen. c. 11 975. Die Autorität dieser Schrift reicht nach unserer Ansicht nicht hin, mit Zeller (194) zu schliessen, Anaximander habe zuerst aus den Urgegensätzen Kalt und Warm das Flüssige hervorgehen lassen, und so gewissermassen ähnlich wie Thales das Wasser den Samen der Welt genannt. Denn die Stellen, worauf sich Zeller stützt, beweisen dies nicht. In der einen aus Plutarch bei Euseb (N. 35) angeführten ist das Wasser gar nicht angedeutet<sup>38</sup>) und die zweite Plac. III. 16. 1 ist für's erste durchaus nicht zwingend, 39) denn λείψανον της πρώτης δγρασίας kann das Meer auch heissen, wenn wie Krische S. 45 den Vorgang darstellt, die zweite Ausscheidung aus dem Kalten Wasser und Erde, aus dem Warmen Luft und Feuer hervortreten liess. Wenn aber Zeller soweit geht, das Wasser gewissermassen als Stoff der Welt auffassen zu wollen, so können wir ihm gerade aus dieser Stelle die Unmöglichkeit dieser Auffassung nachweisen. Nach ihm müsste das Ganze Wasser geworden sein, um Stoff der Welt sein zu können, dieses Wasser aber kann unmöglich vom Feuer ausgetrocknet worden sein, da es erst aus demselben hervorgehen musste, also wäre die πρώτη δγρασία, die vom Feuer aufgetrocknet wurde, schon selbst wieder nur ein Ueberbleibsel eines früheren Volumens. Es ist demnach jedenfalls einfacher unter dieser ersten Nässe diejenige zu verstehen, die gleichzeitig mit der Erde sich aus dem Kalten ausschied und durch Einwirkung des Feuers noch vermindert wurde. Fernerhin (S. 196) hätte Zeller nicht so ohne Weiteres Meteor. II. 2. 354 b 33 und II. 2. 355 a 21 zusammenwerfen sollen, was eine nähere Betrachtung der Stellen leicht erweist. An der erstern wird die Ansicht als lächerlich bezeichnet, dass die Sonne durch das Feuchte genährt werde, eine Ansicht, die wir wohl dem Heraklit vindiziren dürfen. 40) Die zweite spricht offenbar wieder von Andern, die da behaupteten, Anfangs sei die Erde und ihre ganze Umgebung feucht gewesen, durch die Austrocknung der Sonne sei Luft aus jener Feuchtigkeit geworden. 41) Hier haben wir unleugbar Anklänge an

jenes Auftrocknen, freilich hier durch die Sonne, was Plutarch allgemeiner als Feuer bezeichnet hatte. Wenn wir diese Differenz vernachlässigen und in Alexander Aphr., der die Stelle unter Berufung auf Theophrast mit auf Anaximander bezieht, eine Stütze finden, so können wir sagen, aus dem Kalten und Warmen habe sich in der Mitte die Erde noch ganz mit Wasser überschüttet und umgeben, aussen aber als einschliessende Sphäre Feuer festgesetzt, welches wie eine Glasscheibe sprang und dessen einzelne Theile sich in Kugelgestalt als Gestirne erhielten (cf. Plutarch b. Euseb nach den zitirten Worten bei Zeller 195. 2). Die Luft aber bildete sich nicht gleichzeitig, sondern aus den von der Erde aufsteigenden trockenen Dünsten. In dieser Luftentwicklung beruht jenes Grösserwerden des ganzen Himmels, und sie ist Ursache für die Winde und Drehung des Himmels. (Hiernach modifizirt sich die angeführte Entwicklung Krische's).

Jetzt können wir noch eine andere Stelle auf Anaximander beziehen, die das Entwickelte theils zusammenfasst, theils erweitert, da sie seine Annahme gibt, das Meer werde eben durch die Einwirkung der Sonne weniger und trockne allmählich ganz ein.<sup>42</sup>)

Wie die Erde sich in der Mitte gebildet, so ruht sie auch hier und zwar wegen der nach allen Seiten hin gleichen Entfernung. Es ist für sie kein Grund, sich nach der einen Seite eher zu bewegen, als nach der andern, nach entgegengesetzten Seiten zugleich ist es nicht möglich, also muss sie nothwendig bleiben. In der Polemik gegen diese, wie Ar. sagt, ansprechende aber nicht richtige Erklärung weist er auch auf den Widerspruch hin, für die Ruhe der Erde eine Begründung zu geben, nicht aber für das Streben des Feuers nach den äussersten Punkten des Alls, eine neue Bestätigung für die feurige Rinde, die sich um die Welt legte.

Anaximanders Ansicht von unendlichen Welten, seien es nun viele Weltkörper, die stets entstehen oder vergehen, oder aufeinanderfolgende, abwechselnde Weltbildungen, was sich nicht recht entscheiden lässt (cf. Zeller I. 200) führt uns auf Phys. VIII. 1. Anf. wo Ar. allen, die unendlich viele Welten lehrten, ewige Bewegung zuschreibt. 44) Diese ist jedenfalls bei Anaximander im ἄπειρον eben so ursprünglich gegeben, als bei Thales im Wasser. Soviel über Anaximandros.

#### Anaximenes.

Sein Geburtsort ist genannt Meteor. II. 7. 365 a 18 (πρότερος ἀναξιμένης ὁ Μιλήσιος) zugleich die einzige chronologische Andeutung, dass er früher als Anaxagoras lebte.

Unbefriedigt, wie es scheint, von dem unbestimmten Unendlichen des Anaximander, griff er wieder zu einem bestimmten elementarischen Stoff für sein Urprinzip zurück, nämlich zur Luft. 45) Die Worte des Ar. μάλιστα τῶν ἀπλῶν σωμάτων "am meisten von den einfachen Körpern d. h. von den gewöhnlich sogenannten vier Elementen" schliessen schon für sich allein ganz bestimmt die Missdeutung von Ritter und Brandis aus, Anaximenes habe zwischen unserer atmosphärischen Luft und seiner Luft als ἀρχή einen Unterschied gemacht. (Zeller 201.) Metaph. 1X. 2. 1053 b 16 bezeichnet Ar. auch die Luft des Anaximenes als das Eine, wie das Unendliche des Anaximander. Diese Bestimmung der Unendlichkeit hat indess Anaximenes doch wahrscheinlich von seinem Vorgänger beibehalten. Dies lässt sich vielleicht schon aus Phys. III. 4. 203 a 16 (Note 29) schliessen, freilich nicht zwingend, da es Ar. hier nicht so fast auf den bestimmten sinnlichen Stoff, der das Unendliche bildet, ankommt, als überhaupt auf die Sinnlichkeit des Unendlichen.

Sicherer erfolgt es aus de coelo III. 5. 303 b  $14^{46}$ ) und Phys. III. 6. 206 b 23.47)

Hier bleibt die überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Unendlichkeit der Luft, die er als Stoff des Ganzen aussprach, geleitet durch die Analogie des menschlichen Körpers. (cf. Zeller 208). Ein Fragment bei Plutarch 48) gibt uns das Recht, auch de anima I. 2. 405 a 21 neben Diogenes von Apollonia auf Anaximenes mitzubeziehen, wornach sie die Seele für Luft hielten. (Die Begründung freilich, weil sie

das feintheiligste sei von Allem, beschränkt der Ausdruck οἰηθεὶς λεπτομερέστατον πάντων καὶ ἀρχὴν auf Diogenes allein).

Die Art und Weise, in welcher aus der Luft Alles hervorgeht, ist die von Ar. einer ganzen Klasse von Naturphilosophen zugeschriebene Verdichtung und Verdünnung. 49 Diese Stellen allein gäben uns auch schon das Recht, Anaximenes zu dieser Klasse zu rechnen, hätten wir nicht das bestimmte Zeugniss des Simplicius (in Phys. fol. 32), Theophrast habe diese Art der Ableitung des Seienden dem Anaximenes allein beigelegt, d. h. wohl allein unter den älteren Philosophen wie Zeller beschränkend meint. Ueber die Bildung der Erde erfahren wir nichts Näheres aus Ar. Sie ruht auf der Luft wegen ihrer Breite, eine Anschauung, die er mit Anaxagoras und Demokrit theilt. 50 Die nähere Begründung hiefür ist man fast versucht, dem Demokrit zu reserviren, dessen eingehender Sorgfalt sie eher entspricht.

Eigenthümlich ist seine Theorie der Erdbeben, auch sehon deshalb, weil er sein Prinzip dabei gar nicht verwerthet. Er glaubt, dass die Erde, ganz durchnässt und wieder trocken geworden, zerreisse und durch die ungeheueren abgerissenen Stücke, welche in's Innere der Erde zurückfallen, erschüttert werde.<sup>51</sup>) Demgemäss meint er auch, treten die meisten Erdbeben bei grosser Hitze oder übermässigen Regengüssen ein.

### Hippon.

Aus der Zeit des Pericles (Schol. ad Aristoph. nub. v. 96) scheint dieser Philosoph, wenn man ihn wirklich so nennen darf, auf Thales zurückgegriffen haben. Ar. spricht sich über sein Prinzip nicht deutlich aus, doch deutet die Zusammenstellung mit Thales<sup>52</sup>) schon darauf hin und die Commentatoren sprechen ihm ausdrücklich das Feuchte oder das Wasser als Prinzip zu. Ersteres Alexander Aphr. z. d. St.,<sup>53</sup>) letzteres Simplicius ad Phys. fol. 6.

Wenn uns die Analogie der Seele leiten darf, hat er sein Prinzip wohl Wasser genannt, da er auch jene für Wasser erklärte.<sup>54</sup>) Geschöpft habe er diese Ansicht aus der Thatsache der Feuchtigkeit jeglichen Samens. Dieser sei die erste Seele, d. h. wohl die Seele im Keim. Folglich könne die Seele nicht Blut sein, wie er gegen solche ausführt, die dies annehmen. Hier an bestimmte Philosophen zu denken, gegen die er polemisirte, ist wohl nicht zulässig, wenn auch Empedocles, der im Blute die Elemente am vollständigsten gemischt sein lässt, dazu Anlass geben konnte. Sah ja auch die alte Volksmeinung die Seele im Blute (Zeller 214. 3). An beiden Stellen behandelt Ar. Hippon äusserst geringschätzig, er will ihn dort gar nicht zu den Philosophen rechnen, hier nennt er ihn φορτικώτερος plump und unfähig: wie es scheint nicht mit Unrecht.

### Diogenes v. Apollonia.

Bedeutender und interessanter als manche Philosophen, die wir vielleicht noch zur jonischen Schule zu rechnen hätten, wie Idäus, den Ar. gar nicht erwähnt, oder diejenigen, welche das Mittelelement vertreten haben mögen (cf. Note 36), Diogenes, dessen Vaterstadt Ar. Hist. anim. III. 2. 511 b 30 neunt. Er schliesst sich im Prinzip an Anaximenes an, geht aber in Ausführung desselben soweit über jenen hinaus, dass man sich dies nicht erklären zu können glaubte, ohne die Annahme einer vorgängigen Einwirkung des Anaxagoras, die uns auch wahrscheinlich ist (cf. Zeller 230 ff.). Punkte sind es, die er besonders hervorhebt: die Unmöglichkeit, mehrere verschiedene Stoffe zur Erklärung der Welt beizuziehen, eine polemische Seite gegen die Lehre von den Elementen, wahrscheinlich des Empedokles, und dann die lebhafte Betonung der denkenden Seite seines einen Urprinzips. Das Erstere betont er sehr scharf in fr. 2 (nach Mullach). nicht Alles nur Veränderungen und Umbildungen des einen zu Grunde liegenden Stoffs ist, so ist keine Mischung und gegenseitige Einwirkung mehr möglich. Keine Pflanze, kein Thier, Nichts könnte entstehen. Diese Ansicht erwähnt auch Ar. freilich ganz kurz und in seiner Terminologie, er habe Recht gehabt, zu sagen, unmöglich würde gegenseitiges Wirken

und Leiden, wenn nicht Alles aus Einem wäre. 55) Die Beispiele jedoch, welche Ar. beibringt 56), sind sicher nicht von Diogenes, denn solche accidentelle Veränderungen einer Substanz waren es nicht, die ihn zu so lebhafter Betonung der Einheit des Stoffes veranlassten, sondern die Mischung der Elemente und ihre Einwirkung auf einander. Ueberdies setzen diese Beispiele eine feine Unterscheidung von Substanz und Accidens voraus, die wir noch bei Anaxagoras nicht finden und also wohl auch seinem Zeitgenossen Diogenes (mehr lässt sich freilich über seine Zeit nicht ausmachen) nicht zuschreiben dürfen. Glaubte er so die Einheit des Stoffes als nothwendige Voraussetzung bewiesen zu haben, so bestimmte er den Stoff gleich Anaximenes als Luft (Metaph. I. 3. 984 a5). Diesem bestimmten Zeugniss des Stagiriten entgegen ihm auf die Behauptung einiger Ausleger desselben (Zeller 221) jenes erwähnte Mittelding zwischen einzelnen Elementen als Princip zu leihen, wird kaum Jemand gewillt sein, eben so wenig wird Ritter's schon bei Anaximenes zurückgewiesene Meinung er habe eine dünnere Art von Luft zum Princip erklärt, Statt haben können, zumal uns die bestimmten Worte des Philosophen vorliegen. Im Fr. 6 nennt er "die von den Menschen sogenannte Luft" als dasjenige, was das Denken in sich hat, von dem Alles gelenkt wird, das über Alles herrscht. Diese Luft war ihm viel ausgesprochener, als dem Anaximenes das lebendige, wirkende, seelische in dem Materiellen. Dafür ist jedes seiner Bruchstücke Beweis und Ar. selbst sagt de anima I. 2. 405 a 21, dass er die Seele für Luft hielt, weil sie das Feintheiligste und das Princip für Alles war 57). Die Begründung, sie erkenne insofern sie das Erste und alles Andere aus ihr, erscheint als Ausdeutung des Ar., die etwas an Empedokles anklingt, der die Seele aus den Elementen zusammensetzte, damit sie nach dem Satze, Aehnliches werde nur durch Aehnliches erkannt, dieses Vermögen Allem gegenüber besitze. Diogenes erwähnt diesen Grund für die Vernunftigkeit seiner Luft nirgends, sondern schliesst sie gleich Anaxagoras aus der vollkommenen Ordnung in der Welt (Fr. 4), sowie aus der Analogie des menschlichen und thieri-

schen Organismus, dessen Denken und Leben durch den Athmungsprozess bedingt erscheint (Fr. 5). Diese mehr objective Begründung scheint jene vollständig auszuschliessen, zumal jener Gedanke scharf gefasst und in seine unmittelbaren Consequenzen fortgeführt an einer andern Klippe der Diogenischen Annahmen scheitert. Wenn die Seele als Luft erkennt, insofern Alles aus ihr ist, erkennt sie nur sich selbst unter mannigfachen Veränderungen. Da entsteht die Frage: Denkt nur die reine Luft, welche eigentlich Erstes, Prinzip für das Andere ist? Nach Ar. wäre das wohl nöthig, aber Diogenes nimmt verschiedene Stufen der Luft und des Denkens an (cf. Fr. 6 πολλοί τρόποι και αὐτοῦ τοῦ ἀέρος και τῆς νοήσιός εἰσιν χ. τ. λ.) So stimmt die erste Folgerung der aristotelischen auch von Zeller (222) angenommenen Erläuterung nicht mit den ausdrücklichen Worten des Diogenes. Ueberdies wenn ihm dieser Gedanke so klar gewesen wäre, dass der erkennende Urstoff unter allen Gestalten nur sich erkennt, nur Entwickelungen seines Wesens, so müsste ihm die Lücke in seinen Annahmen aufgefallen sein, dass ein Theil der erkennenden Luft sich veränderte zum nicht erkennenden Dasein, was doch abermals aus den Fragmenten erhellt, wenn er nur Menschen und Thieren νόησις zuschreibt (Fr. 6). Es ist hienach angezeigt anzunehmen, dass nur die erwähnten, durch seine eigenen Worte beglaubigten Gründe ihn zur Aufstellung eines denkenden Urwesens veranlassten. Dieses durchdringt Alles und ist in Allem, entsprechend dem Ausdruck des Ar. λεπτομερέστατον. (cf. fr. 6), es leitet und beherrscht Alles 58), ist mächtig, ewig, unsterblich, einsichtig 59). Die Luft ist unendlich (cf. Note 46 und 47 und ausdrücklich Simpl. Phys. 6 a). Aus der Luft entsteht ebenso Alles durch Verdichtung und Die Lebensluft durchströmt zugleich mit dem Verdünnung. Blute den ganzen Körper, daher wohl sein Interesse für das Adersystem, dessen Beschreibung Ar. Hist. an. III, 2, 511 b 30 ausführlich mit seinen eigenen Worten, wenn auch mit gänzlicher Verwischung des Jonismus mittheilt. Für uns hat sie wenig Interesse, da sie von keiner tieferen Kenntniss des menschlichen Körpers zeugt. Dass nach ihm alles Lebendige

athmet, ist bei der Bedeutung, die er dem Athmen beimisst, erklärlich 60). So suchte er denn auch das Athmen der Fische und Austern zu erklären und die nahe liegenden Einwürfe dagegen zu entkräften 61).

## ·Pythagoreer.

Während im griechischen Osten die Jonier alles Seiende sich aus stofflichen Prinzipien zu erklären suchten, entwickelte sich im Westen der griechischen Welt eine ganz eigenartige Richtung der Speculation, die pythagoreische Schule. Es ist bekannt, wie spärlich die älteren Quellen über diese Sekte fliessen, wie reichlich dagegen, aber auch wie trübe die späteren. Hier hat Ar. doppelten Werth für uns. Er gibt positive Zeugnisse für ihre Ansichten und so zugleich die Controle für die späteren scheinbar so inhaltreichen Mittheilungen. Um so lebhafter müssen wir hier bedauern, dass uns seine Spezialschriften über die Pythagoreer nicht erhalten sind. (Die Fragmente hievon können uns den Verlust nicht im Entferntesten ersetzen.)

An der Berücksichtigung pythagoreischer Philosophie in seinen erhaltenen Schriften fällt uns zunächst auf, dass er den Pythagoras, den Stifter der Schule, der namentlich von den jüngsten Berichterstattern als Repräsentant des Gesammtschatzes pythagoreischer Weisheit eingeführt wird, kaum an einer philosophisch irgend in Betracht kommenden Stelle erwähnt <sup>62</sup>). Wir werden also in Bezug auf die philosophische Bedeutsamkeit des Pythagoras nicht weiter gehen dürfen, als Ar. selbst, welcher immer unbestimmt von sogenannten Pythagoreern, Italikern etc. spricht, wenn er unsere Schule meint <sup>63</sup>) Diese Unbestimmtheit des Ausdruckes hängt enge damit zusammen, dass kein Hauptvertreter des Pythagoreismus existirte,

auf den man sich hätte berufen können, und dass es vor Philolaos keine schriftliche Darstellung der pythagoreischen Lehre gegeben zu haben scheint. Sie ist deshalb dem Ar. mehr eine philosophische Richtung, die in dem Grundgedanken einig sich mannigfach entwickelte, deren Phasen aber zu unterscheiden, der Mangel an hervortretenden Namen und schriftlichen Denkmälern verhinderte und deren Ausläufer sich mit Plato und der Akademie berührten und allmählig verschmolzen.

Den Ausgangspunkt der pythagoreischen Anschauung hat Ar. scharf gekennzeichnet. Sie förderten zuerst die Mathematik, und in sie völlig eingelebt kamen sie dazu, ihre Prinzipien auch für die alles Seienden zu halten. Das naturgemäss Erste in dieser Wissenschaft ist aber die Zahl. In den Zahlen glaubten sie viele ähnliche Vorgänge zu entdecken mit dem Seienden und Werdenden. In den Zahlen entdeckten sie die Verhältnisse der Harmonie. So sahen sie denn auch die Elemente der Zahlen für die des Seins an (Met. I. 5 Anfang 64). Die Eingangsworte der Stelle weisen dieser Ansicht einen ganz unbestimmten Zeitraum ihrer Entwicklung zu, die ihren Ausgangspunkt von der Beschäftigung mit der Mathematik Hierin ganz vertieft, war es natürlich, dass ihnen tiberall im Einzelnen und im Weltganzen die bestimmten Zahlenverhältnisse auffielen, dass die zähl- und messbaren Seiten des Seienden ihr mathematisch geübtes Auge zuerst trafen und sie darüber in die Einseitigkeit verfielen, lediglich diese mathematische Bestimmtheit, die ja unleugbar vorhanden ist, her-Ganz in gleicher Weise entwickelt Ar. die Entvorzuheben. stehung des Pythagoreismus Met. XIV. 3. 1090 a 20: Sie machten das Seiende zu Zahlen, aber nicht zu für sich bestehenden (χωριστοί abgetrent vom Sinnlichen, hypostasirt nach Art platonischer Ideen), sondern sie liessen es aus Zahlen bestehen, weil sie deren Verhältnisse in der Harmonie, am Himmel und in vielem Andern wiederfanden.

In diesen aristotelischen Entwicklungen unserer Philosophie hat Ritter (in s. Gesch. der pyth. Phil. 1826 S. 82 ff.) ein dreifaches Schwanken des Berichterstatters wahrnehmen wollen, indem er die Zahl sowohl Prinzip für Materie, wie

für Zustände und Beschaffenheiten, 65) als zweitens die Dinge selbst und endlich nur Vorbild derselben sein lasse. Liesse sich ein solches Schwanken des Ar. nachweisen, so müssten wir mit Brandis Fraktionen in der pythagoreischen Schule annehmen, wovon die eine in der Zahl nur Vorbilder für die Dinge gefunden, eine andere aber sie für das Wesen selbst erklärt hätte. Doch wäre dies nicht mehr ein Schwanken des Ar., sondern ein Misskennen und Verwechseln pythagoreischer Lehrverschiedenheiten, das man dem Ar. nicht imputiren darf. Ein Schwanken des Berichterstatters aber auf ein und derselben Seite ist doch keinesfalls anzunehmen (cf. Zeller 296). Es kann doch für Ar. kein Wiederspruch sein, wenn er im Namen der Pythagoreer in dem nemlichen Capitel (Met. I. 5) einerseits δμοιώματα des Seienden und Werdenden in den Zahlen findet, andererseits die Zahl als Wesen, als Prinzip für Materie und Form fasst. Ersteres konnte ihm nur eine Begründung für letzteres sein, wie ja auch die syntaktische Einkleidung verräth. Die gleichen Verhältnisse in Zahl und Ding lassen beides als dasselbe erscheinen. Gerade das unscheinbare Zwischensätzchen (N. 64) μαλλον η έν πυρί και γη και ύδατι lässt deutlich erkennen, wie sich Ar. diese Hervorhebung des Quantitativen im Seienden klar legte. Wie die Jonier durch einzelne Erscheinungen veranlasst wurden, Allem einen Grundstoff unterzulegen und ihn allein in Allem als bleibend und wirklich zu betrachten, so stach den Pythagoreern das zählbare Element in's Auge, Alles war ihnen nach Zahlenverhältnissen geordnet und eine ähnliche Einseitigkeit hiess sie glauben: Die Dinge sind Zahlen. 66) Die Prinzipien der Zahlen sind auch die der Dinge, denn alle Bestimmtheit des Seienden ist durch Grössen- und Zahlenverhältnisse bedingt, wie auch alle Ordnung und Harmonie.

Für die Ansicht, die Dinge seien nur durch Nachahmung der Zahlen, könnte man sich am ehesten auf Met. I. 6. berufen (Ritter S. 86), wo dem Plato vorgerückt wird, seine Theilnahme der Dinge an den Ideen habe er mit blosser Veränderung des Terminus von den Pythagorecrn entlehnt. 67) Aber wie wenig dies für ein Schwanken des Ar. beweise,

zeigt dasselbe Capitel, wenn daselbst zwischen platonischer Trennung der Ideen vom Wirklichen und pythagoreischer Identifizirung von Zahl und Ding bestimmt unterschieden wird. 68) Letztere, sagt er ausdrücklich, erklären die Dinge selbst für Zahl. Ar. hebt (Met. I. 8. 990 a 29) selbst den Widerspruch hervor, dass sie ihre Prinzipien aus dem Unsinnlichen genommen und sie dennoch ganz wie sinnliche anwenden. Dies konnten sie nur, wenn ihnen die Zahl als vollständig gentigendes Princip erschien und sie neben ihr keinen Mangel eines hylischen Elements fühlten. Doch ist nicht genug zu betonen, dass ihnen der Unterschied von Materie und Form noch nicht aufgegangen war, dass also Ritter (S. 82) ihnen gegenüber kein Recht hatte, zu fragen: "Wie kann die Zahl, etwas, nach welchem die Dinge nur gedacht werden, für das Urwesen der Dinge gelten?" Freilich, wenn sie diesen Begriff von Zahl hatten, war ihrem Lehrgebäude der Boden weggenommen. Aber die Unterscheidung von Stoff, Beschaffenheit und Zustand (N. 65) verdanken wir selbstverstündlich dem Berichterstatter, wie schon sein Ausdruck φαίνονται νομί-Es war ihm ja tiberhaupt nur darum zu Coves andeutet. thun, ihre Arten von Prinzipien zu erfahren und den seinigen wo möglich anzupassen. 69) Dies that er denn, indem er zu finden glaubte, die Zahl sei ihnen auch Stoff, ohne dass sie es jedoch in dieser bestimmten Unterscheidung ausgesprochen hätten. 70) Dafür, dass sie die Zahl allein als vollständig genügend zur Erklärung des Seienden ansahen, spricht deutlich ihre Zusammenstellung mit anderen Philosophen (Met. I. 5. 27). Ausser den Pythagoreern, heisst es hier, hätten die anderen gemässigter gesprochen, d. h. dem Verstande weniger zugemuthet als die Pyth., welche unsinnliche Prinzipien für sinnliche Dinge in Bewegung setzten. Zwar hätten sie zwei Prinzipien angenommen, aber nicht als ob das Begrenzte, das Unbegrenzte und das Eine wieder andern Stoffen zukämen, dem Feuer oder Wasser als Prädikate, sondern sie seien selbst Wesen desjenigen, wovon sie ausgesagt werden; daher sei Zahl das Wesen von Allem. 71) Das Widerspruchvolle dieser Annahme hat Ar. an der bereits citirten Stelle (Met. I. 8.) energisch

Sie brauchen ihre Prinzipien in eigenthtimlicherer Weise ἐχτοπωτέρως ein Correlat zu jenem μετριώτερον der andern Philosophen (N. 41). Sie nahmen dieselben aus dem Unsinnlichen, denn das Mathematische gehört zu dem bewegungslos Seienden, und doch sprechen sie immer nur von der Natur, (ein Satz, der neben Met. XIV. 3. 23 für den ganz physischen Charakter der pyth. Lehre spricht!) von der Entstehung des Weltalls und seinen Theilen und benützen dazu ihre Elemente, als wären sie gleicher Ansicht mit den andern Physiologen, dass nur, was sinnlich wahrnehmbar und im Himmelsraum eingeschlossen, auch wirklich sei. 72) Ar. wusste demnach recht wohl, dass die Pythagoreer die mathematischen Zahlen zu Prinzipien gemacht haben, und es mitssen somit seine scheinbar entgegenstehenden Aeusserungen, die Zahlen der Pythagoreer hätten Grösse, als das, was sie sind, Folgerungen aus ihrer Lehre betrachtet werden. So Met. XIII. 6. 1080 b 16. Wenn er hier ausdrücklich sagt, 73) sie hätten nicht monadische d. h. die eigentlichen arithmetischen Zahlen, von denen jede μονάς mit jeder gleich, also συμβλητός ist, sondern körperliche Monaden angenommen, so zeigt, abgesehen von dem ganzen Charakter pythagoreischer Physik, die unter der Voraussetzung körperlicher Einheiten einen ganz andern, entschieden atomistischen Entwickelungsgang nehmen musste, auch de coelo III. 1. 300 a 14, wo Consequenzen aus der Construction des Weltalls aus Punkten, Linien, Flächen und Körpern, wie sie im Timäus versucht ist, auch den Pythagoreern zugeschoben werden, recht deutlich, dass Ar. ihnen eben die Folgerung aus ihrer Lehre zum Vorwurfe macht 74). Dagegen, dass die Pythagoreer bewusst die Zahlen für körperlich erklärten, spricht am deutlichsten Met. XIII. 8. 1083 b 8: es sei unmöglich, dass die Körper aus Zahlen bestehen und dass diese Zahlen mathematische seien. Dies hat nur Sinn, wenn die Pythagoreer wirklich die mathematische Zahl als Prinzip aufstellten. 75) Wie sollen die Grössen, argumentirt er anderswo 76) weiter, selbst zugegeben, sie könnten aus Zahlen entstehen, Schwere haben? Wie soll jedoch aus dem, was keine Grösse hat, eine Grösse, ein Zusammenhängendes entstehen? Sie freilich wenden ihre Principien ebenso zuversichtlich auf's Sinnliche wie auf das Mathematische an, wofür sie doch allein passen. Ueber die sinnlichen Körper sagen sie nichts, wahrscheinlich, meint Ar., weil sie darüber nichts Eigenthümliches zu sagen haben (N. 76.) Ihr Stillschweigen hatte indess wohl einen anderen Grund, dass nämlich gegenüber der Zahl als constituirendem Element des Seienden der zu Grunde liegende Stoff ganz übersehen wurde. Jedenfalls ist aber hiermit eine Ansicht wie die von Brandis (I. 486) ausgeschlossen, das Unendliche der Pythagoreer sei ein hauch- oder luftartiger Stoff. Wir müssen an der Behauptung festhalten: Zahl das Wesen der Dinge!

Die Zahl scheidet sich in Gerade und Ungerade; dieses ist begrenzt, jenes unbegrenzt; das Eins besteht aus beidem, ist begrenzt und unbegrenzt, aus dem Eins entstehen die Zahlen <sup>78</sup>). Neben dem Geraden und Ungeraden steht als Drittes das Gerad-Ungerade (ἀρτιο πέριττον), wie es spätere Berichterstatter nennen. <sup>79</sup>) Es ist sowohl das Eins, wie hier Ar. andeutete, als diejenigen geraden Zahlen, welche in ungerade Hälften zerfallen (Böckh im Philolaos S. 61 Zeller 299.) Das Ungerade nennen sie begrenzt (πεπερασμένον, πέρας, περαϊνον cf. Zeller 300. 1), das Gerade unbegrenzt, weil es der Zweitheilung keine Grenzen setzt. <sup>80</sup>)

Als Grundgegensätze der Zahlen haben wir somit das Gerade und das Ungerade, entsprechend als Gegensätze des Seienden das Begrenzte und Unbegrenzte. Analoge Gegensätze mussten sich in der Anschauung allenthalben darbieten und so finden wir denn zwei förmliche Tafeln von Gegensätzen, wahrscheinlich von jüngeren Pythagoreern entwickelt, sicher aber nicht schon mit dem ersten Kern der Lehre gegeben. Denn Ar. unterscheidet (Meta. I. 5. 9) ausdrücklich zwei Fassungen der Gegensätze. Bei ihrem durch Mathematik nothwendig geweckten und entwickelten Sinn für die Ordnung im Welt-Ganzen (Pythagoras soll es ja gewesen sein, der κόσμος zuerst als "Welt" fasste) musste es ihnen nahe liegen, das Begrenzte für das Gute, Vollkommene zu halten 81), das Unbegrenzte für das Unvollkommene. Die Aufzählung solcher

Gegensätze stieg bis zur heiligen Zehnzahl: Begrenzt und Unbegrenzt, Ungerade und Gerade, Eines und Vieles, 82 Rechts und Links, Männlich und Weiblich, Ruhend und Bewegt, Gerade und Krumm, 83 Licht und Dunkelheit, Gut und Böse, Quadrat und Rechteck. Die Grundgegensätze waren sicher der ganzen Schule gemeinsam. (Dass der Gegensatz von Eins und der unbestimmten Zweiheit nicht altpythagoreisch, dürste nachgerade ziemlich allgemein angenommen sein. Zeller 312 ff. 84)

Doch wenn Alles aus Gegensätzen, Begrenztem und Unbegrenztem besteht, woher die Einheit? Wo ist ein Verbindungsglied? Diese Funktion erfüllt die Harmonie. So sagt Philolaos (fr. 4): Da die Prinzipien nicht gleich sind, könnten sie sieh nicht zur Weltbildung entfalten, käme nicht irgendwie Harmonie dazu. Sie ist ihm Vereinigung des Mannigfaltigen und Zusammenstimmung des Widerspänstigen (Böck S. 61). Die Zahlen werden durch sie zur Einheit verbunden, sie ist das nothwendige Mittelglied, daher ist Alles ebensowohl Harmonie als Zahl, diese nur Bestandtheil jener. Daher konnte Ar. sagen (Met. I. 5), der ganze Himmel (oder besser vielleicht die ganze Welt mit Rücksicht auf die pythagoreische Unterscheidung von "Ολυμπος, Κόσμος, Οὐρανός) sei Harmonie und Zahl. Die Harmonie aber ist nichts anderes als die Oktave (Zeller 305. 4).

Sonach sind die Prinzipien gegeben. Ihre Anwendung auf's Einzelne musste vielfach willkürlich und oberflächlich sein, wie Ar. (Met. I. 5) bestätigt. Verhältnisse der Zahlen suchten sie mit Zuständen und Theilen des Himmels und der ganzen Weltbildung in Einklang zu bringen. Klappte es irgendwo nicht, so strebten sie wenigstens, das System als Ganzes zu retten. So wirft ihnen Ar. vor, sie hätten die Gegenerde nur construirt, um die vollkommene Zehnzahl, welche die ganze Natur der Zahlen umfasst, auch in der Anzahl der Himmelskörper wieder zu finden (Met. I. 5. 986a 5). Mit ähnlicher Willkür machten sie ihre Begriffsbestimmungen. Die erste beste Zahl, die eine Bestimmung aufzuweisen schien, musste dieses Ding sein (Met. I. 5. 987a 20). So definirten sie

die Gerechtigkeit als ἀντιπεπονθός d. h. einfache Wiedervergeltung <sup>86</sup>), ihr Wesen war somit eine gleichmal gleiche Zahl (ἐσάχις ἔσος Magn. Mor. I. 1. 1182) d. h. nach Alexander zu Met. I. 5 die Vier als erstes Quadrat oder die Neun als solches der ersten ungeraden Zahl <sup>87</sup>).

Wenn sie so Begriffe als Zahlen definirten, wiesen sie den Begriffen auch gewisse Orte an, da jene Zahlen zugleich bestimmten Regionen im Weltall zukommen. 88) Die Willkürlichkeit der pythagoreischen Definitionen ist in dem Pythag. Eurytus, einem Schüler des Philolaos, gewissermassen typisch dargestellt, welcher nach Ar. die Gestalt der zu definirenden Gegenstände mit Steinchen zusammensetzte und dann die Zahl der hiezu 'erforderlichen Steine als Definition gab. 89) tiger als diese Spielereien musste ihnen die Bedeutung einzelner Zahlen, wie der Zehnzahl, sein. Hiermit hing z. B. die Aufstellung jener zehn Gegensätze, deren sich ja ausserdem eine Menge finden liess, ebenso die Annahme der zehn Himmelskörper zusammen. Dass ferner das Eins der Grund aller Zahlen ist, da sich aus ihm alle zusammensetzen, sahen wir schon. Die Dreizahl vereinigt als erste in sich Anfang Mitte und Ende, sic ist also Zahl des Ganzen und des All. 90) Dies die Einzelheiten tiber die Bedeutung der Zahlen.

Die geometrischen Figuren führten sie natürlich ebenfalls auf Zahlen zurück: so war die Zweizahl Definition der Linie. <sup>91</sup>) Entsprechend werden sie auch die übrigen Körper auf Zahlen reduzirt haben, wie die Interpreten zu Ar. sie ihnen mit Plato zuschreiben und wie Philolaos sie annahm (Zeller 349.)

Die Weltbildung hatte ihnen jedenfalls den Sinn zeitlicher Entstehung, nicht blos begrifflicher Entwickelung, wie denn Ar. bestimmt sagt, kein Philosoph habe die Welt für ungeworden erklärt, ausser insoferne mancher eine abwechselnde Bildung und Vernichtung annahm (de coelo I. 10. 279.) Zuerst bildete sich im Mittelpunkte des Weltganzen das Zentralfeuer, die Hestia oder das Eins. In der Mitte steht es, weil das Werthvollste am sichersten bewahrt werden muss, weshalb es auch Wache des Zeus heisst, <sup>92</sup>) eine schöne Bezeichnung für den Alles zusammenhaltenden Mittelpunkt der Welt, oder

Zανὸς πύργος nach fr. 199 mit der ächten dorischen Form. Der Name Hestia ist erhalten bei Stobäus (Ecl. I. 468) nach Philolaos: τὸ πρᾶτον άρμοσθὲν τὸ εν τῷ μέσψ τᾶς σφαίρας Ἑστία καλεῖται. Es ist hier offenbar ein körperliches Eins angenommen, dessen Zusammensetzung sie nach ihren Prinzipien, rtickt ihnen Ar. vor, nicht erklären können, 934) wie denn freilich für das fortgeschrittene Denken aus Zahlen allein nichts zu erklären ist. Eins heisst dies Feuer der Mitte, weil es der erste Weltkörper ist (Zeller 318. 1).

Dieses Feuer soll nun sofort den nächstliegenden Theil des Unendlichen angezogen und begrenzt <sup>93</sup>b) und so den Anfang zur Weltbildung gemacht haben. Eine bewegende Kraft wird hier nicht ausdrücklich genannt, sondern wohl in dem Fener supponirt, daher Ar. jede Erklärung der Bewegung und somit auch des Werdens und Vergehens, das ihm nicht ohne Bewegung vor sich geht, vermisst. <sup>94</sup>) Diesem Mangel suchten Spätere durch Erhebung des Eins zur schaffenden Gottheit abzuhelfen. Eben so wenig jedoch als diese Umdeutung, ist es zulässig, in dem Centralfeuer eine Weltseele zu erblicken, da Ar. hievon keine Andeutung gibt und andere Berichte hiefür ungenügend sind (Zeller 359).

Das Unendliche, dieser zweite Faktor ihrer Weltbildung, ist unklar wieder zugleich als Raum und Stoff gefasst, dieselbe Vermischung von Substrat und Eigenschaft, welche ihr ganzes System durchzieht und es allein erklärlich macht. Eine detaillirtere Entwickelung des Weltalls aus diesem fortschreitenden Anziehen des Unendlichen und Umgestalten zum Begrenzten ist nicht überliefert.

Das All hat Kugelgestalt. Um das Centralfeuer kreisen die zehn Himmelskörper in der Richtung von West nach Ost. Dies ergibt sich daraus, dass die Bewegung der Erde um das Centralfeuer den Unterschied von Tag und Nacht veranlasst, was aber auch dadurch bedingt ist, dass die Erde mit der Sonne zugleich auf der einen Seite sich befindet, also die Zurückstrahlung des Lichts von der Sonne her empfangen kann, (de coelo II. 13. 293 a 20). Auch die Gegenerde bewegt

sich um den Mittelpunkt. 95) Nicht die Erde allein, sondern auch die anderen Himmelskörper veranlassen Verfinsterungen des Mondes. 96) Diese Phänomene können wir indess nicht wahrnehmen, da unsere Halbkugel immer vom Centralfeuer abgewendet ist (Zeller 361.)

Bewegung ist für die Gestirne wesentlich; Alkmäon beweist wenigstens die Unsterblichkeit der Seele aus ihrer steten Bewegung, welche ihre Aehnlichkeit mit den ewigen Gestirnen ausmache. 97) Durch diese ewige Bewegung entsteht die Harmonie der Sphären, denn wenn schon jeder schnell bewegte Körper einen Ton verursacht, wenn er auch weder an Umfang noch Schnelligkeit jenen annähernd gleich kommt, um wie viel mehr müssen solche Körper ein ganz ungeheueres Geräusch machen? Der Entfernung der einzelnen Gestirne entspricht die Schnelligkeit der Bewegung, dieser die Verhältnisse der Töne und so entsteht harmonische Musik. Dass wir davon nichts hören, erklärt die Gewöhnung von Jugend auf, weil ein Geräusch nur durch den Gegensatz der Stille zum Bewusstsein komme. 98) Unter der Harmonie ist doch wohl eine solche der Planeten zu verstehen, wenn auch die auffallende Hervorhebung der grossen Zahl der Gestirne auf eine erweiterte Musik deuten könnte. (Doch cf. Zeller 370. 3.)

Jenseits des Feuerkreises, welcher die Welt abschliesst (Zeller 356), liegt das Unbegrenzte<sup>99</sup>) oder der uubegrenzte Lufthauch, aus welchem das Leere in die Welt eingeht, gleich als athme sie.<sup>100</sup>)

Was näher am Centralfeuer lag, war ihnen auf der rechten Seite der Welt. Daher bei Simplicius de coelo 95 b die Erde mit der Gegenerde als unterer und rechter Theil gegentiber den obern Gestirnen bezeichnet ist. Dagegen ist unsere Hemisphäre demgemäss links, weil stets dem Feuer abgewendet. (1911) Soviel über das Weltgebäude.

Von Psychologie finden sich nur Spuren. Einige Pythagoreer erklärten die Seele für die Sonnenstäubehen, andere für das, was sie in Bewegung setze, 102) wohl im Zusammenhang mit der wahrscheinlich pyth. Lehre, nach dem Austritt aus dem Körper schwebe die Seele in der Luft umher (Zel-

ler 391). Noch andere mögen sie als Harmonie gefasst haben, was vom pyth. Standpunkte eigentlich für sie nichts Eigenthümliches bezeichnet, da Alles auf Harmonie beruht. 103) Ar. hatte wohl Philolaos im Auge, dessen Definition der Harmonie in dem letzten Worte der cit. St. nachklingt.

Noch bleiben vereinzelte Notizen über pyth. Ansichten zu verzeichnen. Die Milchstrasse erklären einige als einen Weg, welchen entweder ein Gestirn bei der Vernichtung des Himmels durch Phaetons Fall genommen, oder den die Sonne in einem früheren Zeitraum einmal gewandelt, als ob, wie Ar. erläutert, jener Raum dadurch verbrannt oder sonstwie verändert würde. 104) Die Kometen wollten sie auf einen einzigen Planeten zurückführen, dessen Ascension über den Horizont unbedeutend sei und daher öfter unterbleibe. Daher erscheine er so selten. 105)

Die pyth. Seelenwanderung berührt Ar. nur einmal (de an. I. 3. 407 b 20) als Mythe und hebt dabei den Widerspruch hervor, dass jede Seele solle in jeden Körper eingehen können. 106) Anal. post. II. 10. 94 b 33 erklären sie den Donner als Drohmittel für die Bewohner des Tartarus, d. h. wohl für Seelen, die ihre Schuld da abbüssen.

Von einzelnen Pythagoreern, die Ar. namentlich erwähnt, bleibt ausser den schon gelegentlich genannten Archytas. Met. VIII. 2. 1043 a 21 werden zwei Definitionen von ihm genannt, als solche, die Stoff und Form deutlich unterscheiden lassen. Ueber den Mann erfahren wir dadurch ebensowenig, als durch die Bemerkung (Rhet. III. 11. 1412 a 12), er habe den Schiedsrichter mit einem Altare verglichen, da der Benachtheiligte zu beiden seine Zuflucht nehme. Interessanter ist vielleicht die Notiz, er habe die Rundung der nicht organischen Theile des thierischen Körpers aus der Analogie der naturgemässen Bewegung erklärt; das sei die Bewegung, die analog zu dem Gleichen verläuft, die einzige in sich rückläufige, kreisförmige. 107)

In einiger Beziehung zu den Pyth. steht auch Alkmäon von Kroton, wenn auch hauptsächlich nur auf Grund der besprochenen Zusammenstellung mit Pythagoras (Met. I. 5.). Sicher will ihn Ar. von den Pyth. unterscheiden. Er nahm auch 2 Gegensätze an, die sich durch Alles hindurchzögen, doch griff er die nächsten besten auf, ohne ihre Zahl wie die P. zu begrenzen. Seine Meinung von der Unsterblichkeit der Seele wurde bereits angeführt. 108)

# Eleaten.

### Das Schriftchen de Melisso, Zenone et Gorgia.

Diese Schrift ist uns bekanntlich als aristotelisch überliefert, ohne dass man sich freilich auf handschriftliche Gewähr für diese Autorschaft berufen könnte. Denn die Ueberschriften variiren in den einzelnen Handschriften, sowohl in Betreff des Autors, indem bald Aristoteles, bald Theophrast oder auch gar kein Autor genannt ist, als auch in Bezug auf die Philosophen, welche in den einzelnen Theilen behandelt sein sollen, zu sehr, als dass sich darans Sicherheit gewinnen liesse. Nur die Lehren des dritten Theiles werden einstimmig dem Gorgias zugeschrieben. 109)

In Bezug auf den ersten Theil hat nun bereits Spalding (in den Vindiciae Philosophorum Megaricorum subjecto commentario in priorem partem libelli de Xen. Zen. et Gorg.) und Brandis (in der Commentatio Eleatica sectio tertia p. 186 seq.) durch Zusammenstellung mit den Fragmenten des Melissus gezeigt, dass wir dessen Lehre in dem ersten Theile unserer Schrift ziemlich treu wiederfinden (Zeller 433).

Was den zweiten Theil betrifft, so mag es genügen, auf Zellers erschöpfende Erörterung zu verweisen (434), der wir uns in allen Punkten anschliessen. Als Resultat derselben ergibt sich, dass dieser zweite Theil des Xenophanes Lehre darstellen sollte, dass jedoch die Widersprüche zwischen dem, was Ar. in seinen andern Schriften über diesen Philosophen

sagt, und dem, was ei ihm hier zuschreiben würde, es im höchsten Grade unwahrscheinlich machen, dass Ar. oder auch Theophrast Autor dieser Schrift sei. (In dieses Urtheil stimmen auch Bergk de Arist. lib. de X. Z. et G. Marburg 1843 p. 67 und Vermehren, die Autorschaft der dem Arist. zugeschriebenen Schrift etc.)

Für uns kommt die Schrift also nicht weiter in Betracht. Interessant ist es nur noch, zu constatiren, wie man von der Glaubwürdigkeit des Ar. noch in unseren Tagen urtheilte. Mullach (p. 274) stösst sich an jenen Widersprüchen so wenig, dass er sie vollkommen erklärlich findet aus der Manier des Ar. über seine Vorgänger zu berichten. Seine eigenen Worte sind: Nam quod ait (Bergkius) inveniri in hoc libello, quae pugnent cum iis, quae alibi Theophrastus et Aristoteles de iisdem philosophis tradiderint, id gravissimum videretur, si semper sibi constaret Aristoteles (nam de Theophrasto nolo ei adversari), si ubique eodem modo de aliis sapientiae auctoribus judicaret, si semper bona fide eorum, quos refellere instituisset, sententias referret. Quis autem non jure miretur inconstantiam Aristotelis, qua Parmenidis dogmata aliter atque aliter enuntiata proponit, et errorem, in quem vel memoriae lapsu vel negligentia vel cupiditate inductus est? Quamobrem assentior Mureto etc. Er hätte sich freilich nicht auf Muret berufen müssen, Karsten (Xenophanis Col. carm. rel. p. 96) wäre näher gelegen, der dem Ar. gedankenlose Faselei vorwirft: neque Aristotelis opinioni nimis oportet confidere, quia hic in antiquorum placitis interpretandis saepius halucinatur, quin etiam Parmenidis rationem περί τοῦ ὄντος simili interpretatione depravasse videtur, ut alio loco a nobis ostendetur.

Doch derartige Expektorationen mögen in der Geschichte der Wissenschaft interessant sein, eine ernsthafte Widerlegung verdienen sie nicht, da sie ja auch ohne Beweis auftreten.

### Xenophanes.

Ueber Xenophanes aus Colophon<sup>110</sup>) erfahren wir bezüglich seines Lebens nur, dass er in Elea gelebt (Rhet. II. 29.

1400 b 6), wahrscheinlich namentlich im höhern Alter, da er itberall als Urheber der eleatischen Philosophie figurirt (Karsten l. l. p. 13). Es fällt überhaupt auf, dass ihn Ar. so gar selten erwähnt. Brandis (comm. Eleat. p. 18) hat hiefür bereits den sehr plausiblen Grund angegeben, er habe auf die Anfänge des eleatischen Gedankens, wie ihn Xenophanes aussprach, nicht näher eingehen wollen, da er ihm entwickelter und philosophischer in Parmenides vorlag.

Met. I. 5. 986 b 20 kennzeichnet er die Eleaten. seien Philosophen, die das All als ein Wesen betrachten, aber nicht in der Weise der Physiologen, dass sie aus dem Einen wie aus einem Stoffe Alles vermittelst der Bewegung entstehen liessen, sondern sie erklären es für unbewegt. Dabei scheine Parmenides, der es als begrenzt bestimme, mehr das Begriffliche, Melissus dagegen das Stoffliche im Auge zu haben, da er es unbegrenzt nenne. Xenophanes, der Vater dieser Einslehre, berührte diese Einzelbestimmungen noch nicht, sondern im Hinblick auf das Weltganze erklärte er das Eine für den Gott. 111) Aebnlich hebt er auch in den erhaltenen Bruchstücken seines Lehrgedichtes die theologische Seite ganz besonders hervor. Bestreitung des Polytheismus scheint der Ausgangspunkt seines Systems zu sein (cf. fr. 1 Karsten). Er bestreitet die Vorstellungen der Menschen vom Werden und der Gestalt der Götter (fr. V.) und mit bitterem Spotte hält er ihnen vor, wie auch die Thiere, wäre ihnen die Fähigkeit gegeben, ihre Götter in ihrer eigenen Gestalt bilden würden (fr. VI). Daher seine lebhafte Entrüstung gegen die Dichter, namentlich Homer und Hesiod (fr. VII). Auf diese Bekämpfung volksthümlicher und Verbreitung reinerer Ansichten über das göttliche Wesen bezieht sich die vielbestrittene Stelle Poet. 26. 1460. b. 35, welche Zeller 452. 1 am einfachsten und richtigsten übersetzt hat, wornach eine Textänderung überflüssig ist. Ar. gibt dort die Erwiederung auf die Vorwürfe, die den Dichtern wegen Behandlung ihres Sujets gemacht werden können. Wenn die Darstellung nicht wahrheitsgetreu sei, dann lasse sich entgegenhalten, man habe ideal gezeichnet wie es sein soll. Kann man sich jedoch weder auf ideale noch

reale Wahrheit berufen, so bleibe noch die volksthümliche Vorstellung, wornach sich der tragische Dichter wohl richten darf. Dies ist der Fall in Bezug auf das Göttliche. mag es sein, dass diese Auffassung desselben weder gut, noch richtig ist, sondern dass es sich verhält, wie Xenophanes behauptete, aber das ist nun einmal nicht die Ansicht der Menge. 112) Auch in dem Satze, eben so gottlos sei, wer den Göttern ein Werden, wie wer ihnen ein Sterben beilegt, spricht sich sein Kampf gegen Anthropomorphismus aus; denn, meint er, in beiden Fällen müssten sie einmal nicht sein, 113) eine Begrundung, die den echten eleatischen Seinsbegriff, der jedes Nichtsein absolut ausschliesst, freilich in Bezug auf die Gottheit, erkennen lässt. Auch die Antwort, die er den Eleaten auf die Anfrage, ob sie der Leukothea Opfer bringen und ihr zu Ehren Trauerlieder singen sollten, gab: falls sie in ihr eine Göttin erblickten, sollten sie keine Trauerlieder singen, wenn einen Menschen, nicht opfern, zeigt die scharfe Grenze auf, die er zwischen Göttlichem und Menschlichem zog, und verurtheilt die Apotheose (Rhet. II. 23. 1400 b 5, Karst. fr. XXXV.)

Die Gottheit ist ihm unbewegt, wie überhaupt den Eleaten das eine Seiende. cf. fr. IV. Diese Gottheit erfasste er im Hinblick auf das Weltall; das Eine, welches ihm sichtbar erschien, liess ihn zurückschliessen auf die eine Ursache, die immanente Gottheit (Zeller 456). Karsten (p. 133) bemüht sich vergeblich, zu beweisen, dass Xenophanes die Gottheit nicht als immanent in der Natur, sondern transzendent aufgefasst habe. 114) Wir müssen diese Meinung zurückweisen, wollen wir den eleatischen Gedanken nach seinem Ursprunge, wie nach seiner Entwicklung begreifen. Entsprungen dem lebhaften Bedürfniss der Erklärung des sinnlichen Seins, wie es dem Griechen und vorsokratischen Philosophen gleich eigenthumlich war, konnte sich die eine Gottheit des Xenophanes nicht wohl zu dem einen Seienden des Parmenides, das die Merkmale der sinnlichen Vorstellung an der Stirne trägt, entfalten, falls sie über der Natur stand und vom Sinnlichen abgetrennt war. Die Stellung des Xenophanes an der Spitze cleatischer Philosophie scheint die Auffassung seiner einen Gottheit als immanenten Weltgrundes zu bedingen. Eine indirekte Bestätigung liesse sich hieftr auch darin finden, dass Ar. an der gleichen (bereits angeführten) Stelle über das begrenzte Seiende des Parmenides das unbegrenzte des Meliss und das beider Bestimmungen noch entbehreude des X. referirt, sowie dass er ihn überhaupt als πρῶτος ἐνίσας bezeichnet.

Von Xenophanischer Kosmologie gibt Ar. nur die eine Bestimmung, die Erde sei nach unten im Unendlichen gewurzelt, eine willkürliche Annahme, meint Ar., um weiter keine Mühe der Erklärung zu haben. 115) Deshalb tadle ihn auch Empedokles, der sich auch gegen die damit wahrscheinlich verbundene Ansicht wendet, die Luft dehne sich ebenso nach oben hin in's Unendliche aus.

Ethischer Natur ist ein Ausspruch (Rhet. I. 15. 1377 a 18), wornach er dem Eid die rechtliche Bedeutung abgesprochen zu haben scheint. Ar. spricht davon, wie man einen Clienten, welcher den ihm angetragenen Eid nicht annimmt, mit einem Hinweis auf seine Frömmigkeit entschuldigen könne, als halte er es für Unrecht, durch den Eid Geld zu gewinnen. diesem Falle könne man Xenophanes Wort anwenden: Ouz τση πρόκλησις αυτη ἀσεβεῖ πρὸς εὐσεβῆ. Die Instanz des Eides hat nicht gleiche Bedeutung für den Gottlosen, wie für den Frommen. Im speziellen Falle kann es dem letzteren nicht als Beweis der Schuld angerechnet werden, dass er den Eid verweigert, denn er hat höhere Rücksichten. Eidesforderung zu stellen, ist so ungerecht, als wenn der Starke den Schwachen herausfordert, er solle zuhauen oder er bekomme seine Schläge: in beiden Fällen sind die Gegner sich nicht gleich, die Forderung unbillig. 116)

#### **Parmenides**

aus Elea heisst Met. I. 5. nach einer Ueberlieferung des Xenophanes Schüler, was ihr gemeinsamer Aufenthalt wie ihre Lehre gleich sehr bestätigen. Was Xenophanes im Hinblick auf die eine sichtbare Welt als den einen Gott ausgesprochen, das klärte sich dem Parmenides philosophisch zu dem einen Seienden. Der Begriff des Seins, zum erstenmale scharf gefasst und in die einseitige Consequenz entwickelt, ergab sein ganzes System. Scharf zeichnet dies Met. I. 5. 23 "neben dem Seienden kommt dem Nicht-Seienden gar keine Wirklichkeit Folgerichtig ist das Seiende Eines und daneben Nichts weiter."117) Ebenso bestimmt Met. III. 4. 1001 a 29 nuach Parmenides ist alles Seiende Eins, das ist das Seiende. 4118) Das Gleiche sprechen seine Fragmente aus (cf. vers 35 seg. 43 seq. Karst.). Daher seine heftige Polemik gegen die Annahme, dass es auch ein Nicht-Seiendes geben könne, wofür auch aus Ar. ein Vers erhalten ist. Met. XIV. 2. 1089 a 1 führt Ar. die platonische Lehre auf die althergebrachte Verlegenheit zurück, wie des Parmenides alsolute Läugnung des Nicht-Seienden beseitigt werden könne:

"Ου γαρ μήποτε τουτο δαης είναι μη ἐόντα!" <sup>119</sup>) Aus diesem vollständigen Ausschluss des Nicht-Seienden entwickelt er die Eigenschaften des Seienden. Es ist natürlich ungeworden (v. 58 Karst. und oft.) ja es ist alles Werden und Untergehen aufgehoben (v. 65—76).

ηΤῶς γένεσις μὲν ἀπέσβεσται καὶ ἄπιστος ὅλεθρος" ein Vers, der Ausdrücke des Ar. wie de coelo I. 2. 298 b 14 erläutert: "Sie hoben Werden und Vergehen ganz und gar auf, da Nichts von dem Seienden wird oder zu Grunde geht;" Behauptungen, die nicht mehr der Naturerklärung dienen, nicht mehr "physisch" sind (φύσις ist ihm ja der innere Grund der Bewegung!). 120) Das Seiende ist ferner unbewegt, da Werden und Vergehen von ihm ausgeschlossen sind, fest ruht es dasselbe stets in demselben (v. 81 s.). So bestimmt es auch Ar. (Met. I. 5. 19., Phys. I. 2. 1 ήτοι ακίνητον Παρμενίδης φησί καὶ Μέλισσος) besonders Met. I. 3. 984 a 29 ndie Eleaten gleichsam überwältigt von der Frage nach der bewegenden Ursache, hätten das Eine unbewegt sein lassen und in der ganzen Natur Werden und Vergehen aufgehoben, nicht bloss ein Werden aus Nichts, sondern jede Veränderung. Der Ausdruck την δλην φύσιν ακίνητον ist vielleicht, wie Zeller 474. 2

i

will, etwas ungenau, insoferne wir ihn speziell auf Parmenides beziehen wollen, indess deutet er immerhin an, dass auch dieser nicht an ein ideelles Sein dachte, sondern vom Sinnlichen mit seinen Veränderungen absah auf das zu Grunde liegende eine Wirkliche (Zeller 147. 475). Dies drückt Ar. de gen. et corr. I. 8. 325 a 13 so aus: Sie schritten über die sinnliche Wahrnehmung gleichsam binweg und ignorirten sie, da man dem Begriffe sich beugen müsse. 121) de coelo II. 1. 2 (im weiteren Verlauf der citirten Erörterung N. 120) heisst es geradezu, sie hätten kein anderes als das sinnliche Sein gekannt, aber um Erkenntniss und Wissen zu ermöglichen, als die Ersten ungewordene und unbewegte Substanzen postulirt und danu diese Bestimmungen auf jenes übertragen. 122) Hier ist die erste Begründung des Seienden, wie sie Parmenides v. 39-40 ausspricht, gemeint.

Karsten (p. 200 seq.) ist hier wieder mit Ar. sehr unzufrieden. Hören wir ihn selbst: Ejusmodi igitur est Aristotelis de Parmenidis ente judicium. In quo hoc praesertim mirationem facit, quod ens interpretatur naturae principium, την αίσθητών οὐσίαν, quamquam nihil habeat cum sensibus commune, nihil naturae congruum, sed ut ipse fatetur, sensibus sit plane repugnans. (Die οὐσία braucht man nur nicht mit den αἰσθητά selbst zu verwechseln, so hat sie als zu Grunde liegendes eines Wirkliches nichts den Sinnen Widerstrebendes, als dass dieses Seiende unbewegt sein soll, dass Werden und Vergehen in ihm nicht möglich ist.) Affirmat tamen Ar. veteriores illos nullam aliam nisi istam οὐσίαν intellexisse eosque a mundi contemplatione in illud quasi regnum transiluisse. (Ein Nachklang jenes ὑπερβάντες τὴν αἴσθησιν, zugleich aber auch eine transzendentale Ausdeutung!) At videntur contra potius a divinae naturae cognitione ad entis contemplationem esse delati. (Deferri nennt er die Abstreifung des theologischen Gewandes, das Xenophanes noch seinem Gedanken lieh!) Nam qui primus de hoc quaesivit, Xenophanes ens dixit esse ipsum Deum, quo significaret eum omni generatarum rerum fluxu esse immunem. Tamen hujus quoque Deum Ar. universum sive mundum interpretatus est falso, ut alibi osten-

dere studui. (Wie, sahen wir oben.) Attamen non distinxit Parmenides essentiam primam seu divinam a naturali, . . . . e quo tamen non seguitur, ut ambo ista inter se confuderit, immo vero rebus naturalibus essentiam hoc est τὸ εἶναι ne tribuit quidem; nasci ista dicit et interire et mutari, non autem esse; illa ad sensuum visa, hoc solum ad veritatem refert. Was an diesen Behauptungen Wahres ist, zeigt sich leicht. Richtig ist, dass Parmenides den natürlichen Dingen nicht ein Sein zuschrieb, sondern Werden, Vergehen, Veränderung, doch bezieht er diese Bestimmungen auf das einzelne Sinnliche, wie wir es wahrnehmen, womit noch lange nicht ausgeschlossen ist, dass ihm nicht das Sinnliche im Ganzen als wirkliches Sein erschienen sei. Man vergleiche nur v. 96 ff., um sich zu überzeugen, dass ihm das Nämliche als einziges, unbewegtes Sein gilt, wovon die Menschen ein Werden, Vergehn, Sein und Nichtsein, Wechsel von Ort und Aussehen annehmen. Wenn er es ferner als kugelähnlich beschreibt, können wir da noch urtheilen, er habe seine Bestimmungen gar nicht auf unsere Welt anwenden wollen? Doch sehen wir noch, wie denn Karsten p. 212 das ens des Parmenides erläutert. Zunächst soll er sich vorgesetzt haben, non mundi naturam, non principia rerum, non caussam universi, sed solam veritatem zu erforschen. In einer Zeit, wo das lebhafteste Interesse aller Griechen erwachte, die Natur zu erklären, ging er allein aus auf die Wahrheit des blossen Begriffes "Sein" (notionem a sensibus remotam ex ipsa animi conscientia ductam.) Und diesen Seinsbegriff soll er beschreiben "notis non extrinsecus petitis, sed ex ipsa rei natura deductis; detraxit ab eo quaecunque cum sensibus et rerum natura aliquam haberent communionem, adjunxit quae simplici ac stabili naturae viderentur congruere. Wie widerspruchsvoll diese ganze Entwickelung, selbst abgesehen von dem, was Parmenides wirklich vom Seienden aussagt! Der reine Begriff, durch blosse Geistesthätigkeit erfasst, beschrieben mit Merkmalen die aus seinem Wesen geschöpft sind; nachdem alles Sinnliche ihm abgezogen, doch wieder mit Bestimmungen bekleidet, die einer einfachen, beständigen Wesenheit entsprechen; endlich

noch diese Idee aus dem Geist herausgehoben, als selbstständige Natur ausgesprochen und gleichsam als neue Welt der sichtbaren gegenübergestellt (notionem mente comprehensam quasi mundum quendam expressit adspectabili mundo oppositum.) Solche Constructionsversuche antiker Philosophie richten sich Wir halten es lieber mit Ar., der uns anleitet, in Parmenides den gewaltigen Mann zu erblicken, der zuerst von aller Bewegung des Sinnlichen abstrahirend das Eine als zu Grunde liegendes Seiendes aussprach und ihm als dem im strengen Sinn Seienden Bestimmungen vindizirte, die seinem folgerichtigen Denken alle Ehre machen. 123) Andererseits freilich behält Ar. ebenso Recht, wenn er sagt, es sei eine Schwäche des Denkens, mit Hintansetzung der sinnlichen Wahrnehmung zu behaupten, dass Alles ruhe. 184) Es sei ein Zweifel an einem ganz allgemeinen Princip, der in seinen Consequenzen nicht bloss den Physiker trifft.

Weiter ist das Seiende begrenzt (N. 111), damit es vollkommen sei (v. 88-89 Mullach.) oder, wie Ar. meint, weil er sich das Eine begrifflich denkt und in dem Einen scharf gedacht die Begrenztheit liegt. Auch Phys. III. 6. 207 a 15 lobt er den Parmenides, dass er das All begrenzt sein lasse, denn man könne mit dem All nicht das Unendliche verbinden wie einen Faden mit dem andern, d. h. das Unendliche ist nicht einfache Verlängerung des Universums. 125) (p. 184) meint, diese Begrenztheit sei blosse Folgerung des Ar. Dazu musste er aber v. 88 (Mullach; 87 Karst.) iu einem Sinn auffassen, den der Zusammenhang entschieden abweist. Nachdem jetzt Mullach (unter Zellers Zustimmung) in Vers 89 das μη gestrichen und eine befriedigende Erklärung gegeben, wird Niemand mehr zweifeln, dass ἀτηλεύτητος räumlich zu fassen sei. Wenn Karsten weiterhin (p. 185) die Begrenztheit zugibt, sie aber nur als poetisches Bild nicht mit philosophischer Strenge verstanden wissen möchte, so widerlegt sich das aus der dialektischen Begründung, wodurch Parmenides zeigt, diese Bestimmung komme dem Seienden so gut wie die übrigen im strengen Sinne zu. Dieses Seiende, kugelähnlich daher μεσσόθεν ἰσοπαλές, eine durch und durch gleichheitliche

Masse (πᾶν ἐστιν ὁμοῖον v. 77 Karst.) ist allein das Wirkliche. Ihm gegenüber ist das Viele, das Werden, die Veränderung, was uns die Sinne zeigen, nur Schein (δοκεῖν μόνον ήμιν sagt Ar.) Doch berücksichtigte Parmenides auch dieses Veränderliche, gezwungen den Erscheinungen der Sinnenwelt zu folgen, und so nahm er denn der Vernunfterkenntniss gemäss das Eine, der Wahrnehmung nach Mehreres an. Hiefür setzte er zwei Prinzipien, Warmes und Kaltes oder wie er sie wohl auch nannte, Feuer und Erde; ersteres stand ihm auf Seite des Seienden, letztere des Nichtseienden. 126) Hiemit ist aber der Werth dieser Welterklärung hinreichend gekennzeichnet: sie ist für ihn rein hypothetisch; setzt sie ja das Nichtseiende in dem einen Element als seiend. Weil diese πρὸς τὴν δόξαν gerichtete Construktion der Welt rein problematisch ist (Zeller 491), konnte Ar. oben so entschieden behaupten, er habe das gesammte Werden in der Natur geläugnet.

Zur Bewegung seiner Elemente brauchte er ein Princip, die Liebe <sup>127</sup>), freilich selbst hervorgebracht von jener mythischen Göttin, δαίμων, die in Mitte der Welt thront und das Ganze regiert (v. 127 Zeller 481).

Psychologisch ist das wichtige Bruchstück, das uns Ar. Met. IV. 5. 1009 b 21 aufbewahrt hat, wornach er das Denken mit der Mischung der Urgegensätze, Feuer und Erde, in Verbindung bringt. 128) Die Körper-Beschaffenheit bedingt das Denken je nach dem Ueberwiegen des Feuers (erläutert von Theophrast de sensu 3. cf. Zeller 487). Ar. rechnet den Parmenides auf Grund dieser Stelle zu denjenigen, welche Wahrnehmung und Denken für dasselbe halten, was freilich wahr ist, insoferne er erkenntnisstheoretisch keinen Unterschied aufwies. Nichtsdestoweniger unterschied er gerade sehr energisch; er verlangt, dem  $\lambda \delta \gamma o \varsigma$  zu gehorchen, die trügerischen Sinne abzuweisen. Aber sein Postulat war nur dadurch begründet, dass die Sinneswahrnehmung eine Vielheit vorspiegelt, die sein Begriff des einen Seienden nicht ertrug.

#### Zeno.

Ueber die Lebenszeit wie über Lebensverhältnisse oder Schriften des Philosophen erfahren wir aus Ar. nichts. Denn die Anspielung Rhet. I. 12. 1372 b 3 erscheint uns ganz unverständlich <sup>129</sup>) und mit der Beziehung von Soph. El. 10. 2. 170 b 19 auf eines seiner Werke steht es sehr misslich. <sup>130</sup>)

Zenos Bedeutung liegt bekanntlich in der Vertheidigung seines vertrauten Lehrers Parmenides, von dessen Lehre er in allen wesentlichen Bestimmungen des Seienden nicht abgewichen zu sein scheint. So sehen wir ihn Soph. El. 10 (falls mit Recht 180) als Vertreter des Satzes: εν τὰ πάντα, so ist er mit Parmenides zusammengestellt Soph. El. 33. 182 b 25. 131) Direkt ist dieser Zweck seiner Thätigkeit im Parmenides des Plato ausgesprochen (p. 127 E). Er stellt sich auf den Standpunkt der Gegner der Einslehre, welche seinen Lehrer wegen der vielen Ungereimtheiten verspotten, die aus derselben resultiren, und sucht ihnen nachzuweisen, dass sich unter ihren Voraussetzungen noch lächerlichere Consequenzen ergeben. So ist sein ganzes Verfahren indirekt, defensiv (ib. 128 C.), das er jedoch mit grosser dialektischer Kunst durchzuführen weiss. Ar. nennt ihn daher bei Diog. Laert. IX 25 den Erfinder der Dialektik (cf. Zeller 496. 3). Plato wie Isokrates rühmen seine Kunst in den stärksten Ausdrücken (Phaedr. 261 D. Enc. Hel. init.)

Den Eleaten gegenüber befanden sich alle Uebrigen in einem doppelten Hauptirrthum: Sie glaubten an Vielheit und Bewegung. Gegen beide Punkte richtet sich daher Zenos Scharfsinn. Er bestreitet die Vielheit: Wenn Vieles wäre, müsste es zugleich unendlich gross und unendlich klein sein. Unendlich klein, denn das Viele ist eine Mehrheit von Einheiten, die Einheit im strengen Sinn ist nur das Untheilbare, also muss das Viele aus untheilbaren Einheiten bestehen oder selbst eine solche sein. Ein Untheilbares kann aber keine Grösse haben, ist folglich Nichts, da es zu einer Grösse hinzugefügt, dieselbe nicht grösser macht, noch hinweggenommen kleiner. Demnach ist das Viele so klein, dass es Nichts ist.

oder unendlich klein (Zeller 498). Auf diesen Theil des Beweises zielt Ar. Met. III. 4. 1001 b 7 bei der Bekämpfung des platonischen Eins-an-sich. Ist dieses untheilbar, so wäre es nach Zeno Nichts. Denn was hinzugenommen oder abgetrennt weder vergrössert noch verkleinert, gehöre nicht mehr zum Seienden, wobei Zeno natürlich voraussetze, dass blos die körperliche Grösse ein Seiendes sei. 182)

Dass das Viele zugleich unendlich gross sein mitsse, beweist Zeno so: Was ist, muss eine Grösse haben, die Theile des Vielen mitssen, um zu sein, eine Grösse haben, also von einander entfernt sein; was sie von einander trennt, muss ebenfalls Grösse haben und so ins Unendliche fort. Das Viele wäre also unendlich viele Grössen oder eine unendliche Grösse (Zeller 499). Das Verfahren bei diesem Beweise, zwei Körper immer durch einen eingeschobenen dritten zu trennen, nannten die Alten διχοτομία (cf. Phys. I. 3. Ende). Dadurch schloss Zeno auch auf die unbegrenzte Zahl des Vielen (Zeller 500).

Ein weiterer Beweis gegen das Viele fliesst aus der Nothwendigkeit des Raumes. Wenn Alles, was ist, im Raume ist, so muss auch der Raum selbst wieder im Raum sein u. s. f. ins Unendliche. Dies ist unmöglich, also kann auch das Seiende selbst nicht im Raume sein. Das Viele aber setzt nothwendig den Raum voraus, während nur das Eine als jedes Leere ausschliessend den Raum überflüssig macht. Den ersten Theil dieses Beweises bietet Ar. Phys. IV. 1. 209 a 23. 133) Ferner wird gegen die Existenz des Vielen der Widerspruch geltend gemacht, dass das Viele eine Wirkung hervorbringt, welche der einzelne Theil nicht entsprechend wirkt, angedeutet in der Beobachtung, dass ein Hirsenkorn kein Geräusch macht, wohl aber ein ausgeschüttetes Scheffel. 134)

Die Bewegung bestreitet Zeno in vier Beweisen, die Ar. Phys. VI. 9 sämmtlich gibt.

1. Bewegung ist unmöglich, weil der bewegte Gegenstand erst die Mitte des zu durchlaufenden Raumes erreichen muss und ebenso, ehe er diese erreicht, an der Mitte dieser Hälfte angelangt sein muss u. s. w. ins Unendliche. Er müsste

also in begrenzter Zeit eine unbegrenzte Anzahl von Räumen durchlaufen, was unmöglich ist. 135)

- 2. Der sogenannte Achilleus ist im Wesen derselbe Beweis, nur dass das Ziel der Bewegung selbst sich bewegt. Das Langsamste kann nemlich vom Schnellsten, glaubt Zeno, nicht eingeholt werden, da letzteres immer zuvor erst an den Ausgangspunkt des ersteren kommen muss, also dieses immer voraus sein wird. <sup>136</sup>) Ar. bemerkt auch, der Grundgedanke sei derselbe wie im vorigen Beweis, er beruhe auf der Dichotomie. Denn auch hier wird die Entfernung stets, wenn auch nicht in gleiche Hälften, getheilt. Die Lösung ist also die gleiche, man könne den Raum, der die unendlich vielen Punkte nur δυνάμει enthält, recht wohl durchlaufen. Der Beweis hat also nur die paradoxe Einkleidung eigenthümlich. <sup>137</sup>)
- 3. Bei dem 3. Beweis ist erst der Text festzustellen. Ueberliefert ist Phys. VI. 9. 239 b 5: Ζήνων δὲ παραλογίζεται εὶ γὰρ ἀεί, φησὶν, ἡρεμεῖ πᾶν ἢ χινείται, ὅταν ἢ χατὰ τὸ ἴσον, έστι δ' ἀεὶ τὸ φερόμενον ἐν τῷ νῦν, ἀχίνητον τὴν φερομένην εἰναι οἰστόν. Hier hat zuerst η πινεῖται angestossen. Gerling (de Zenonis paralogismis motum spectantibus bei Zeller 504. 2) wollte dafür τ κινεῖται, was jedenfalls einen schiefen Gedanken gäbe. Zeller will die zwei Worte ganz auswerfen und lesen: εὶ γὰρ, φησὶ, ἡρεμεῖ πᾶν, ὅταν ἡ κατὰ τὸ ἴσον, ἔστι δὲ ἀεὶ τὸ φερόμενον εν τῷ νῦν κατὰ τὸ ἴσον, ἀκίνητον κ. τ. λ. Damit ist Zenos Gedanke jedenfalls sehr gut ausgedrückt, indess scheint eine Berücksichtigung der vorausgehenden Untersuchung des Ar. eine andere Verbesserung an die Hand zu geben. Ar. schliesst im vorigen Capitel so ab: ἐν δὲ τῷ νῦν ἔστι μὲν ἀεὶ κατά τι μένον, οὐ μέντοι ἡρεμεῖ· οὕτε γὰρ κινεῖσθαι οὕτε ἡρεμεῖν ἔστιν ἐν τῷ νῦν, ἀλλὰ μὴ χινεἴσθαι μὲν ἀληθὲς ἐν τῷ νῦν χαί είναι κατά τι, ἐν χρόνω δ' οὐκ ἐνδέχεται είναι κατὰ τὸ (vielleicht besser τι) ηρεμούν συμβαίνει γάρ τὸ φερόμενον ηρεμείν. folgt sofort der Zenonische Beweis.) Durch diese Distinktion, dass in einem Augenblicke weder Bewegung noch Ruhe im strengen Sinn möglich ist, sondern nur ein Verweilen, woraus also für eine Zeit (χρόνφ für eine längere messbare Zeit im Gegensatz zu den Augenblicken, welche δυνάμει in der Zeit ent-

halten sind) nichts gefolgert werden darf, wird wohl der Eingangssatz in dem tiberlieferten Text gesichert. εὶ πᾶν ἡρεμεῖ ἡ κινεῖται schickt Ar. nach dem Vorausgesagten voran, um den richtigen Zenonischen Standpunkt wieder zu gewinnen, der natürlich von einem solch eigenthümlichen Verweilen wie Ar. es statuirt, nichts weiss. Dann wird wohl am einfachsten οὐ κινεῖται δὲ einzuschieben, dagegen κατὰ τὸ ἴσον, welches Zeller wiederholt, das zweitemal einfach zu ergänzen sein. Es hiesse sonach: εἰ γὰρ ἀεἰ, φησίν, ἡρεμεῖ πᾶν ἢ κινεῖται, ο ὑ κινεῖται δὲ, ὅταν ἡ κατὰ τὸ ἴσον, ἔστι δὲ ἀεὶ τὸ φερόμενον ἐν τῷ νῦν, ἀκίνητον είναι τὴν φερομένην οἰστόν. "Wenn Jegliches entweder ruht oder sich bewegt, sich jedoch nicht bewegt, so lange es in dem gleichen Raume ist und dies das Bewegte in jedem Augenblicke ist, so ist der fliegende Pfeil unbewegt, seine Bewegung nur scheinbar." 138)

4. Gleiche Körper mit gleicher Geschwindigkeit bewegen sich an den gleichen Körpern das eine mal halb so schuell vorbei als das andere mal, (wenn nemlich die zweiten Körper im einen Fall ruhen, im andern sich nach der entgegengesetzten Seite bewegen). Also stehen die Thatsachen mit der Bewegung im Widerspruch. (Die Auffassung des Einzelnen in diesem Beweise hat Zeller 506. 1 richtig gegeben.)

Diese Beweise gegen die Bewegung, die ein so offen liegendes Faktum der täglichen Erfahrung als unmöglich darzuthun suchten, müssen grosses Aufsehen gemacht haben. Ar. deutet die vielfach verfehlten Versuche an, sie zu widerlegen; man könne tausendmal gezeigt haben, dass sie irrig sind, aber die Forderung bleibe, zu zeigen, worin der Fehler des Beweises liegt. 139) Er gibt wie die sinnfällige Unwahrscheinlichkeit so auch die Schwierigkeit derselben zu. 140)

#### Melissus.

Gleich Zeno nahm dieser Philosoph den Lehrbegriff des Parmenides auf <sup>141</sup>) und vertheidigte ihn mehr in positiver Weise, aber ohne grosse Selbständigkeit. Das Seiende ist ihm ewig (fr. 1 Mullach), da es weder geworden sein noch vergehen kann. Ar. erwähnt diesen Beweis Phys. I. 8. Anf. (191 a 24) ohne Nennung unseres Philosophen, da ihm ja auch in der That der Gehalt des Gedankens nicht eigenthümlich ist. Ganz allgemein spricht er von Anfängern der Philosophie, welche nach dem Wesen der Dinge geforscht und sich dabei gleichsam verirrt hätten, indem sie alles Werden und Vergehen aufhoben. Das Werdende müsse aus dem Seienden oder dem Nicht-Seienden werden, ersteres sei schon und aus dem letzteren könne nichts werden. So trieben sie ihre Folgerungen immer weiter und läugneten auch alle Vielheit. Nur das eine Seiende war ihnen noch wirklich. Entsprechend widerlegte Meliss auch die Möglichkeit des Vergehens durch einseitige Betonung des Begriffes Sein.

Die wesentlichste Abweichung von Parmenides liegt in der Unendlichkeit seines Seienden, welche er mit der Vermischung zeitlicher und räumlicher Unendlichkeit aus der Ewigkeit erschloss. Das Ungewordene hat weder Anfang noch Ende; was weder Anfang noch Ende hat, ist unendlich. 142)

Dass er dieses Prädikat "unendlich" im räumlichen Sinne fasste, lässt sich nicht bezweifeln nach fr. 84: ἀλλ' ὅσπερ ἐστὶν αἰεὶ οὕτω καὶ τὸ μέγαθος ἄπειρον αἰεὶ χρὴ εἶναι. Met. I. 5 bezeichnet es Ar. als τὸ κατὰ τὴν ὕλην ἕν. (Brandis com. p. 209.)

Die Art, wie er dieses räumlich Unendliche erschloss, macht ihm Ar. zum heftigsten Vorwurf (Phys. I. 3. 186 a 8 und gleichlautend Phys. I. 2. 185 a 10) und bezeichnet ihn überhaupt (Met. I. 5) mit Xenophanes als μαρὸν ἀγροικότερος. Wenn wir allerdings die räumliche Ausdehnung des Unendlichen mit seiner ausdrücklichen Versicherung zusammenhalten, es könne nicht körperlich sein, 143) so sind das Widersprüche, die man nicht auszugleichen versuchen darf, ohne die Charakteristik des Philosophen zu stören, die uns aber auch keine keine besondere Achtung vor seinem Scharfsinn haben lassen.

Das Seiende ist ihm natürlich unbewegt, weil ein Leeres nicht vorhanden. 144) Aus demselben Grunde kann es auch

nicht Vieles geben, da ein Trennendes vorhanden sein müsste; dies wäre das Leere, was als Nicht-Seiendes (oder als Nichts, wie es in den Fragmenten wiederholt bezeichnet ist) unmöglich ist. Man darf aber auch nicht annehmen, dass Vieles existire, zwar getrennt, aber in räumlicher Berührung ohne ein Trennendes. Denn falls es auf allen Punkten getrennt ist, dann fehlt alle Einheit, also wäre auch kein Vieles, das ja, wie auch Zeno stets voraussetzte, durch die Einheit erst entstehen kann. Für die Getrenntheit eine Grenze anzunehmen, wäre ganz willkürlich. Vieles ist also nicht. Andererseits ergibt sich aus der Unmöglichkeit des Leeren auch wieder die Unbegrenztheit des Seienden, da eine Begrenzung nur gegen das Leere hin möglich wäre. 145) Die Unbewegtheit des Seienden erstreckt sich auf jede Art der Veränderung nach fr. 4 und 11. Letzteres scheint Ar. zu berücksichtigen, wenn er ihm vorwirft, nicht nur für das einfache (eigentliche) Werden, sondern für jede Veränderung ein Realprinzip zu verlangen, wo doch nur ein zeitlicher Anfang zu unterscheiden sei.

Mit der Behauptung, bei jedem Werden müsse das Seiende zu Grunde gehen, das Nicht-Seiende werden, übersehe er, dass auch an dem Seienden Veränderung möglich sei. 146) Diese Confundirung der Bewegung und Veränderung und die Negirung beider wegen Unmöglichkeit des Leeren macht er ihm auch sonst zum Vorwurf. 147) Ar. meint, aus der Einheit des Seienden müsse nicht einmal lokale Unbewegthe. It folgen, da es sich in sich selbst, etwa wie eine Kugel um ihre Achse, bewegen könne. 148) Meliss hingegen ging in der Bekämpfung der Bewegung so weit, jede äussere Wahrnehmung, sobald sie Veränderung und Bewegung zeigt, abzuweisen (fr. 17). Hingegen macht Ar., allerdings mehr spielend, geltend, dass auch jede Meinung und Vorstellung Bewegungen seien, die Meliss doch nicht negiren könne (Phys. VIII. 3. 254 a 22).

Der Eleatismus hatte in des Parmenides grossartiger Abstraktion auf ein zu Grunde liegendes Sein eine gewisse Berechtigung, die er jedoch alsbald verlor, als seine Vertreter

sich auf die Bestreitung der Vielheit und Bewegung einliessen und so gewissermassen von ihrem Standpunkte herabstiegen.

## Heraklit.

Hat schon das Alterthum die Dunkelheit dieses Philosophen anerkannt — δ σχοτεινός heisst er bei Pseudo-Ar. de mundo c. 5. 396 b — und versuchte auch Ar. gelegentlich e in en Grund seiner Schwerverständlichkeit anzudeuten, wenn er sie Rhet. III. 5. 6. 1407 b 11 auf unsichere Satzverbindung, wodurch nicht leicht zu interpungiren sei, zurückführt, 149) wurde es also ihm mit der Schrift des Denkers in der Hand<sup>150</sup>) schon schwer, sie richtig zu fassen, so musste es für die Nachwelt, die auf zerstreute Notizen und gelegentliche Anführungen seiner Worte bei den verschiedensten Schriftstellern von oft höchst zweifelhafter Glaubwürdigkeit angewiesen ist, vollends fast unmöglich werden, was er wirklich gemeint, zur Evidenz zu bringen. In der That ist die gesammte Literatur über Heraklit voll Vermuthungen und Unsicherheiten, die sich kreuzen und häufen, ob man auch die entgegengesetztesten Wege einschlägt, seine Philosophie zu entwickeln; ob man mit Lassalle ein vollständiges System construirt aus Ontologie, Physik, Erkenntnisslehre, Ethik oder mit Schleiermacher sich begnügt, nach gewissen Gruppen seine Fragmente inhaltlich zusammenzustellen und zu besprechen, oder endlieh mit Schuster die Gedanken in ihrer ursprünglichen Ordnung aneinander zu reihen und so gleichsam eine Perlenschnur erhaltener ephesischer Weisheit zu geben versucht. drängen sich fast unlösbare Fragen, ob man nicht Fragmente auf einander bezogen, die in Wirklichkeit weit auseinander lagen, ob man ihm nicht Gedanken geliehen, die einer so frühen Periode der Spekulation nicht zuzutrauen sind u. dgl.

Heraklits Dunkelheit entspringt, abgesehen von der grammatischen Schwierigkeit, die wir erwähnten, direkt aus seinen Theorien, wie auch die Alten anerkannten. 151) Kurz, unvermittelt, unbegründet stellt er seine Gedanken hin, hüllt sie in Bilder und Symbole (Krische S. 59). Diese dogmatische, unsystematische Darstellung ohne dialektische Beweisführung<sup>152</sup>) konnte dem wissenschaftlichen Sinn des Ar. wenig behagen. Darauf bezieht es sich, wenn Ar. von der Festigkeit des Vertrauens spricht, womit Heraklit seine Meinungen vortrage. 153) Diese apodiktische Entschiedenheit seiner Aussprüche zeigt er bekanntlich auch in den Urtheilen über frühere Philosophen (fr. 14 Mull. über Pythagoras und Xenophanes, fr. 15). Sie ist es auch neben der Unbeholfenheit des philosophischen Ausdrucks, die in den Fragmenten uns noch abrupter entgegentritt und durch den tiefen Sinn des Einzelnen ebenso sehr den Scharfsinn des Erklärers herausfordert, als vor allzugrosser Kühnheit warnt. Hier liegt auch die Klippe, an der die Bearbeiter Heraklits selten heil vorbeikommen. So ist das geniale Buch Lassalles, trotz langjährigen Sammelfleisses, dessen Früchte recht zu verwerthen ihn freilich mangelhafte, mehr dilettantische Kenntniss des Griechischen und ungentigende philologische Bildung<sup>154</sup>) verhinderten, trotz unläugbaren Geschickes, all' die unscheinbaren Reste heraklitischen Denkens zu einem Gesammtbilde zu vereinen, doch nur eine apriorische Construktion, die den Heraklit so ganz aus dem Zusammenhange der Entwicklung griechischen Denkens risse. Aber auch Schuster, der mit ganz anderen Vorbedingungen an die Lösung der schwierigen Aufgabe ging, dürfte dem Vorwurfe, zu viel in Heraklit zu sehen, kaum entrinnen, wenn er z. B. den Begriff Organismus für ihn vindizirt. Andrerseits scheint er namentlich die Bedeutung des Feuers abgeschwächt zu haben. Gerade in dieser Hinsicht empfiehlt sich eine speziell auf Ar. gegründete Darstellung.

Heraklit, von Ar. wiederholt als Ephesier bezeichnet (Met. I. 3. 984 a 8, de coelo I. 12. 279 b 17, III. 1. 298 b 33, Magn. Mor. V. 6. 1201 b 8), hängt sicher wie durch die Abstammung, so durch die Theorie mit dem ältern Zweige

jonischer Philosophen zusammen. Wie jene einen Stoff als gemeinsames Substrat allem Seienden zu Grunde legten, Heraklit übereinstimmend mit dem weiter nicht zu bestimmenden Hippasus aus Metapont (Zeller 425) das Feuer. 155) Aber die Rücksicht, welche ihn zur Wahl gerade dieses Stoffes bestimmte, war eine andere. Wenn Thales sich vielleicht durch vereinzelte Beobachtungen. Anaximander durch die nöthige Unerschöpflichkeit des Seienden, Anaximenes wohl zunächst durch die Analogie des Mikrokosmus leiten liess, so war für Heraklit eine Alles Sinnliche umfassende Theorie Alles erschien ihm in steter Veränderung, und massgebend. es war sein Auge für die Mannigfaltigkeit und den zu Tage tretenden Wechsel besonders empfänglich. Und gerade diese Eigenschaft war es auch, die im Feuer besonders sichtbar wurde. Auf diesen Gedankenzusammenhang führt Ar., wenn er sagt: In dem Bewegenden sahen einige die Natur der ursprünglichsten Elemente und so erklärten sie das Feuer dafür. 156) Das Feuer, das nur in stetem Vergehen besteht und in unausgesetzter Bewegung sich selbst verzehrt, ist ihm Substrat, erscheint aber immer nur in Umwandlungen. Er scheint von der Feuernatur nnr die Fähigkeit der steten Bewegung hervorgehoben zu haben, weshalb Ar. auch dazu kommen konnte, sein Feuer geradezu αναθυμίασις zu nennen, einen feurigen, warmen Dunst, mehr ein Uebergang zum Feuer (δυνάμει οίον πύρ wie er es Meteor. I. 3. 14. 340 b 19 nennt, wo tiberhaupt dieser Begriff entwickelt wird, cf. Zeller III. 2. 23, 2. Aufl.), ein fast Unkörperliches, immer Fliessendes (de an. I. 2. 16. 405 a 25). Diese Veränderungsfähigkeit des Grundstoffes ist wie Ergebniss vielfach wahrgenommener Veränderung im Sinnlichen, so auch Ursache der verstärkten Betonung des steten Wechsels oder, des bekanntesten Heraklitischen Gedankens, des ewigen Flusses der Dinge. So leitet Ar. die Platonische Ideenlehre ab aus der Ueberzeugung von der Wahrheit des Heraklitischen Satzes, dass Alles Sinnliche immer fliesse. 157) Alles wird, Nichts ist im eigentlichen Sinn; Eines nur liegt bleibend zu Grunde, woraus sich alles Sichtbare durch Unformung bildet. 158) Alles ist in fortwährender Bewegung begriffen, wenn es auch unserer Wahrnehmung entgeht. <sup>159</sup>) Ar. wirft ihm nun zwar vor, die Bewegung, die er meine, die alles Sinnliche stets durchmache, sei nicht bestimmt, <sup>160</sup>) polemisirt aber doch hauptsächlich gegen die fortgesetzte Veränderung und anerkennt es schliesslich, dass er diese Art von Bewegung vornehmlich im Auge habe, da ihm Alles im steten Werden und Vergehen begriffen sei, und da ihm auch Werden und Vergehen blosse Veränderung sei. <sup>161</sup>)

Diese unaufhörliche Veränderung, der das Feuer als stets sich verwandelndes Substrat unterliegt, steigert sich so, dass das Seiende zugleich nicht ist, da es eben immer im Uebergang und im Werden begriffen ist. Hieran knüpft sich des Ar. wiederholter Vorwurf, Heraklit habe den Satz des Widerspruchs geläugnet. Indess deutet Ar. selbst an, indem er diese Consequenz ziehe, nehme er in logischem Sinne, was Heraklit im Hinblick auf die Natur physisch ausgesprochen. schliesse ich aus Met. IV. 3. 1005 b 23: "Es ist unmöglich anzunehmen, dasselbe sei und sei zugleich auch nicht, wie Einige von Heraklit glauben, dass er thue. Denn es ist nicht nöthig. dass einer auch annehme (wirklich meine), was er ausspricht. 4 162) Diesen letzten Gedanken kann man sicher nicht dahin verstehen, wie Ar. etwa gegen einen Sophisten sagen würde, es sei nur λόγου χάριν gesagt, als ob es dem Ephesier nicht Ernst gewesen sei, 163) sondern ich sehe darin nichts weiter als die Wahrheit, dass man einen Satz aussprechen kann, ohne sich seines ganzen Inhalts bewusst zu Darauf führt auch die Aeusserung, man hätte vielleicht auch Heraklit zwingen können, zuzugestehen, dass es niemals möglich sei, die entgegenstehenden Aussagen über denselben Gegenstand wahrheitsgemäss zu machen, wo er durchschimmern lässt, Heraklit habe an eine logische Fassung seines Satzes nicht gedacht. 164) Nichts desto weniger freilich knüpft Ar. an diesen Satz vom Sein und Nichtsein Folgerungen, die Heraklit sicher fremd waren. Sein Satz scheine Alles wahr zu machen, 165) oder vielleicht besser Alles falsch. 166) Aehnlich mag es sich mit der Hinüberführung des Satzes auf ethisches Gebiet verhalten, wenn er ihn sagen lässt, Gut und Schlecht sei dasselbe. 167) Freilich hat Heraklit manche scheinbar noch kühnere Identifikationen der Gegensätze gewagt (fr. 46 Mull.) und namentlich im Hinblick auf die Kurzsichtigkeit der Menschen und ihre Inferiorität gegenüber dem Göttlichen (cf. fr. 90 und 77—78) mag ihn die Doppelseitigkeit des Guten leicht zu ähnlichen Aussprüchen gereizt haben. Aber immerhin ist es etwas anderes, die Gegensätze als in der Realität identisch, zu setzen und logisch auszusprechen, Gut und Schlecht sei dasselbe, wie es Ar. sogar in seiner eigenen Formel thut. 168)

Es darf nicht in Abrede gestellt werden, dass, da der Gedanke des Werdens, der steten Verwandlung Mittelpunkt der Lehre Heraklits ist, allerdings Sein und Nichtsein zugleich an denselben Dingen wird sein müssen, da diese stets im Uebergange begriffen sind. Aber diese Einheit der Gegensätze ist nicht absolut ausgesprochen, die Gegensätze sollen nicht selbst identisch, sondern nur an denselben Dingen vorhanden sein. Daher sagt er auch, dass "Alles im Streite wird," dass "aus Verschiedenheit die schönste Harmonie," dass "das Widerstrebende übereinstimme." 169)

Werden ist Uebergang von Entgegengesetztem zu Entgegengesetztem, also Vereinigung von Gegensätzen, Streit oder Verbindung kämpfender Mächte. Bild ist ebensowohl Streit als Harmonie. Wenn der Streit Vater aller Dinge genannt wird, so kann ebensowohl die Harmonie Mutter heissen. Insoferne Gegensätze verbunden werden, ist das Werden Streit, insoferne sie zu Einem verbunden werden, ist es Harmonie. Daher seine Polemik gegen Homer, der den Streit austilgen möchte unter den Göttern und Menschen: Nicht wäre Harmonie ohne Hohes und Tiefes, nicht lebende Wesen ohne Männlich und Weiblich, die doch Gegensätze sind. 170) Von derartigen conkreten Dingen ist Heraklit unstreitig ausgegangen. Die vielfache Veränderung im Aussenleben drängte ihn zur Erklärung des Feuers des φιλομετάβολον zum Grundstoffe, die Veränderung dieses Feuers, die unaufhörlich vor sich geht, ist Verbindung der Gegensätze, sowohl in der Aufeinanderfolge, als schärfer gefasst in der Gleichzeitigkeit. So konnte er die anfangs so paradox klingende Gleichsetzung der Gegensätze wagen, wenn z. B. Pseudo-Ar. de mundo c. 5. 396 b, nachdem er von Alles durchwaltenden Gegensätzen gesprochen, das Heraklitische Wort anfügt: "Dovάψειας ούλα καὶ ούχὶ ούλα, συμφερόμενον καὶ διαφερόμενον, συναδον και διαδον και έκ πάντων εν και έξ ένος πάντα." Durch Ausdeutung eines Satzes wie der letzte konnte Ar. auf die Folgerung kommen, man erziele durch die Behauptung, Alles sei zugleich und sei nicht, eher eine allgemeine Ruhe als Bewegung. Denn es sei nicht mehr vorhanden, worein sich etwas verwandeln könne, Alles komme Allem zu. 171) Wäre diese Consequenz für Heraklit zwingend, so hätte er gerade das eingebüsst, was er am meisten betont, das stete Werden. Freilich geht Ar. zu weit. Nach Heraklit ist nicht Alles in Allem, wenn auch im letzten Grunde Alles aus Allem werden kann.

Die Construktion des Weltalls hat uns Ar. nicht geschildert. Das als πύρ ἀείζωον zu Grunde liegende Feuer verwandelt sich zunächst in Meer und dieses zur Hälfte in Erde. zur Hälfte in Gluthauch (πρηστήρ). cf. Zeller 556. Wasser wird nemlich entweder absteigend Erde oder aufsteigend Feuer. Dieses Feuer, das sich fortwährend aus dem Meere bildet, gestaltet sich zur Sonne. Der Uebergang zu diesem Feuer (ἀναθυμίασις) ist keineswegs ein trockener, wie Schleiermacher wollte, sondern Ar. bezeichnet es geradezu als ein Nähren der Sonne durch das Feuchte. 172) Letzteres wandelt sich in Sonnenfeuer um. 178) Die Sonne ist also Nichts anderes als eine feurige Dunstmasse, sei es nun, dass sie nach Diog. IX. 9 in nachenförmiger Hülse stecke oder nicht. Dunstmasse erlischt des Abends, um sich des Morgens von Neuem zu entzünden. 174) Damit lässt sich die Angabe des Scholiasten zu Platons Rep. VI. 498 A gut vereinigen, die Sonne (d. h. die Sonnenhülse) kehre während der Nacht unter der Erde an ihren Ausgangspunkt zurück. Die Sonne würde also insoferne täglich neu als täglich neue Dunstmassen sich entzünden, die ja doch wohl das Einzige sind, was wir wahrnehmen. Ar. ist mit seiner Correktur, er hätte eigentlich sagen müssen, unaufhörlich sei die Sonne neu, doch nicht nur nallzu buchstäbelnd" (Schuster 118. 1); denn auch zugegeben, das ἀεὶ νέος liege schon in Heraklits Gedanken, so muss doch gefragt werden, warum erlöschen die Dünste des Abends oder weshalb hört da plötzlich jene Umwandlung auf? Vielleicht gibt Diogenes den Grund, die feuchten Ausdünstungen gewännen die Oberhand über die trockenen. Diese wären sonach Haupt-, nicht Nebenursache der Nacht (Schuster 123).<sup>175</sup>)

Die consequente Anwendung der Theorie auf die übrigen Gestirne hat Heraklit unterlassen. 176)

Ungleich wichtiger ist die Frage nach der Ekpyrosis, wie der stoische Ausdruck für die dereinst bevorstehende Weltverbrenning lautet, die Heraklit nicht ohne Vorgänger Ar. sagt deutlich: Nach Heraklit werde einmal angenommen. Alles Feuer. 177) Entscheidender noch ist de coelo I. 10. 279 b 12: Für geworden haben unsere Welt alle frühern Philosophen erklärt, aber die einen für ewigdauernd, die andern für vergänglich; wieder andere meinen, sie wechsle in ihren Zuständen, indem sie vergehe (und wieder entstehe), und dieser Wechsel bestehe stets fort; wie Empedokles und Heraklit. 178) Hier lässt sich nur an eine wirkliche, der Empedokleischen analoge Veränderung des Weltganzen denken. Nach diesen gewichtigen Beweisen aus Ar., denen alte Zeugen in grosser Uebereinstimmung zur Seite stehen, genügt es für uns, auf Schusters Untersuchung (145 ff.) zu verweisen.

Von einer Psychologie Heraklits sind nur Spuren vorhanden. Ar. erzählt, er habe nach dem allgemeineren Satze: δμοιον δμοίφ γινώσκεται das Bewegte durch Bewegtes erkennen lassen, sonach die Seele für dieselbe ἀναθυμίασις erklärt, die ihm auch als allgemeiner Grundstoff galt. 179) Deshalb konnte er auch den Ausspruch thun: ξυνὸν πᾶσι τὸ φρονεῖν, weil gleicher Seelenstoff in Allem. Dennoch hat kaum ein anderer die "andern" Menschen sosehr als blind und unverständig verschrieen, als jener κοκκυστὴς ὀχλολοίδορος nach Timons treffendem Ausdruck. Hiefür darf man wieder an jenes in Ar. erhaltene fr. 1. Mull. erinnern: Τοῦ λόγου τοῦδε ὄντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται οἱ ἄνθρωποι.

Wie im Gebiete des Wissens die εδία τρόνησις, so verwirft er in der Ethik die Geltendmachung vermeintlicher Rechte, Ueberhebung (so gut Schuster) ὅβρις, die man auslöschen muss, mehr als eine Feuersbrunst. In dieselbe Sphäre fällt der Zorn, den man bekämpfen muss, wenn dieser Kampf auch schwer ist, da der Zorn sogar das eigene Leben nicht schont. 180)

Noch sind vereinzelte Notizen zu besprechen. Eine Art Pantheismus spricht sich in der Anekdote aus, er habe Fremden, die ihn am Herde sich wärmend antrafen, zugerufen, sie möchten nur kühn eintreten, auch hier seien Götter. 181)

Unerklärlich scheint der Ausspruch: Wenn Alles Rauch würde, würde die Nase es unterscheiden 182) Was Alexander z. d. St. bemerkt, die Nase würde dann Alles wahrnehmen, weil der Rauch der ihr eigenthümliche Gegenstand sei, hatte i m der Zusammenhang der Entwicklung des Ar. an die Hand gegeben, indess dürfte sich bei der Eigenthümlichkeit des Ausdrucks daraus nichts schliessen lassen. Ar. illustrirt ja oft seine Ansicht durch irgend ein Wort eines Vorgängers, das mit seiner Ansicht oder einer gegnerischen übereinzustimmen scheint. So glaubt er in unserm Wort zu finden, Geruch sei eine rauchartige Ausdünstung. Aber der Ausspruch klingt für diesen einfachen Gedanken zu sonderbar. Schleiermacher darin einen Vorzug erblickt, den Heraklit dem Geruche vor den andern Sinnen habe geben wollen, weil er nicht ein Bestehendes als solches, sondern nur die Ausdünstung, das Uebergehen aus einem gebundenen Zustand in einen andern wahrnehme, so ist die Interpretation zu subtil und doch bleibt die hypothetische Form des Satzes unerklärt. Jener Vorzug bestünde ja stets, wozu alles Seiende in Rauch auflösen? Dies ist überhaupt das Schwierige des Spruches, das auch die Erklärungen von Bernays (Rheinisch. Mus. 1X. 265) und Schuster (S. 28) unmöglich zu machen scheint. Wie soll, wenn alles Seiende Rauch ist, eine erkennende Nase sein? Oder soll es blos hyperbolisch zu fassen sein? bringt den Gedanken überdies in Verbindung mit der angeblichen Hochschätzung der sinnlichen Erkenntniss, die doch manchem Bedenken unterliegt. (S. Zellers angef. Rezension.)

Deutlicher ist wohl der Satz: πᾶν έρπετὸν τὴν γὴν νέμεται bei Ps.-Ar. de mundo c. 6. 401 a 8. Lassalles Deutung (I. 202), alle niedrigsten und verächtlichsten Lebensformen entsprechen der Nahrung aus dem Starren, legt offenbar zu viel hinein. Im Zusammenhange, der entwickelt, dass ein Gott die ganze Natur beherrsche und in seinen unlösbaren Banden halte, möchte es vielleicht auch nach Heraklit eine feste Rangordnung in der Natur andeuten: Alles Gewürm weidet die Erde ab und so ist es seine Bestimmung. (Mehr findet Schuster 263 darin.) Die weitgehende Conjektur Bernays Heracl. p. 25 kann ich nicht billigen, gerade weil sie zu sehr dem Inhalte der Schrift de mundo entspricht.

Den weitern Ausspruch Eth. Nic. X. 5. 1176 a 5 δνος σύρματ' ἄν ξλοιτο μᾶλλον ἢ χρυσόν hat Schuster S. 70 gut in die Fragmentenreihe eingefügt. 188)

Von den Herakliteern berichtet Ar. wenig. Heraklits Theorie hatte eine dunkle Form, mannigfach sinnliches Gewand verhüllte seine Ideen, seine Lehre war zu subjektiv und zu originell, als dass sie wirkliche Aneignung und Weiterbildung durch Schüler gut ertragen hätte. (cf. Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft S. 45.) Sie beschränkten sich auf Vertheidigung seiner Hauptsätze, die sie auch wohl in's Extrem erweiterten. Ar. sagt sogar einmal, sie stellten diese Behauptungen nur auf, weil es nach Heraklit so sein müsse, nicht als wäre es ihre eigene Ansicht. 184) Damit sind sie eigentlich genügend gekennzeichnet.

Einzeln nennt Ar. den Kratylus, einmal als den Mann, durch welchen Plato mit Heraklits Lehre bekannt wurde (Met. I. 6. 2 987 a 32), dann als denjenigen, der Heraklits Werdenstheorie weiter dahin entwickelte, man dürfe über das ewig Werdende gar keine Behauptung aufstellen, und selbst nur mehr den Finger bewegte, um sich verständlich zu machen. Consequent schalt er seinen Meister, der da gesagt hatte, man könne nicht zweimal in denselben Fluss hinabsteigen; er ver-

besserte: Auch nicht einmal (Met. IV. 5. 1010 a 10). Diese Consequenz ist correkt; hatte ja auch Heraklit gesagt: ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομέν, und Ar. scheint dies durch den Ausdruck ἐξήνθησεν gewissermassen anzudeuten. 185)

# Empedokles.

Ar. nennt ihn Agrigentiner (de coelo I. 10. 279 b 16) und erwähnt gelegentlich, dass er junger war als Anaxagoras, 186) sowie dass er sechzig Jahre alt starb. 187) Er rechnet ihn zu den Physiologen 188) oder Physikern (de mundo 6. p. 399 b 25). Nach Probl. XXX. 1 war er Melancholiker.

Sein Hauptwerk ist erwähnt Phys. II. 4. 196 a 22 ἐν τῆ χοσμοποιτα, d. h. in dem Theil, wo über die Entstehung des Kosmos gehandelt ist, ohne dass man dabei an einen abgetrennten Abschnitt zu denken hätte, 189) ferner Meteor. IV. 4. 381 b 32 ἐν τοῖς φυσιχοῖς, Probl. XXI. 22. 929 b 16 ἐν τοῖς φυσιχοῖς (statt Περσιχοῖς).

Indirekt aus Ar. erfahren wir, dass sich Empedokles zuerst in irgend welcher Weise mit Rhetorik beschäftigt habe. So unter Berufung auf Ar. Sextus Emp. adv. Math. VII. § 6, mit Angabe der aristotelischen Schrift σοριστής bei Diog. Laert. VIII. 57 und IX. 25. An beiden Stellen heisst er Erfinder der Rhetorik, wie Zeno der Dialektik. (Ohne Nennung des Ar., wie es scheint, nach Sextus auch bei Quintilian III. 1. 8.) Demnach werden wir Soph. El. 34. 5. 183 Τισίας μὲν μετὰ τοὺς πρώτους nicht nur an Korax, der allgemein als Tisias Lehrer gilt, sondern auch an Empedokles zu denken haben (cf. Spengel συναγωγή τεχνῶν p. 23). Damit hängt auch die Nachricht zusammen, Gorgias sei ein Schüler des Empedokles gewesen und zwar natürlich in der Rhetorik, wie die

betr. Berichterstatter ausdrücklich sagen und sich aus den philosophischen Ansichten beider leicht ergibt. (Zu vergl. Frei im Rhein. Mus. VIII. 268 ff., der diesen Zusammenhang beider auf sein richtiges Mass zurückgeführt hat, wogegen Susemil in in den Fleckeisenschen Jahrbüchern 1856. 41 wohl ohne Grund auftrat.)

Was nun die philosophische Theorie des Empedokles angeht, so war der Ausgangspunkt seines Systems der eleatische Gedanke von der Unmöglichkeit, dass ein Nicht-Seiendes wird oder ein Seiendes zu Grunde geht. 190) Daraus hatten die Eleaten die Einheit des Seienden erschlossen. Empedokles sucht die Welt des Vielen zu retten, indem er 4 Grundstoffe annimmt, aus welchen Alles durch Mischung und Trennung entsteht. 191) Ein Vergehen ist nicht möglich, denn es gibt kein Leeres. 192) Diese Werdenstheorie spricht Empedokles aus in den Versen: φύσις οὐδενός ἐστιν ἐόντων ἀλλὰ μόνον μῖξίς τε διάλλαξίς τε μιγέντον. 193) Aristoteles führt sie Met. V. 4. 1015 a 1 an mit der Einleitung: ἔτι δὲ ἄλλον τρόπον λέγεται φύσις ή τῶν φύσει ὄντων οὐσία, οἴον οἱ λέγοντες τὴν φύσιν εἴναι την πρώτην σύνθεσιν ώςπερ Έ. λέγει (seq. v.). Diese einleitenden Worte haben ihm schwere Vorwürfe zugezogen. Offenbar sieht er in des Empedokles μίζις ausdeutend eine πρώτη σύνθεσις, somit einen ähnlichen Begriff wie seine σὐσία τῶν φύσει ὄντων. Zur Erläuterung dient Met. I. 10. 993 a 15: ψελλιζομένη γὰρ ἔοιχεν ή πρώτη φιλοσοφία περὶ πάντων ἄτε νέα τε καὶ κατ' ἀργὰς οὖσα καὶ τὸ πρῶτον ἐπεὶ καὶ Ἐμπ. ὀστοῦν τῷ λόγω φησίν είναι, τούτο δ'έστι τὸ τί ἢν είναι καὶ ἡ οὐσία τοῦ πράγματος (d. h. im aristotelischen System entspricht jenem Mischungsverhältniss das τὸ τί ἦν εἶναι und die οὐσία ef. de anima I. 5. 410 a 1, de part. an. I. 1. 642 a 20) ἀλλὰ μὴν, όμοίως ἀναγχαῖον καὶ σαρκὸς καὶ τῶν ἄλλων ἑκάστου εἶναι τὸν λόγον η μηθενός χ. τ. λ.

In unserer obigen Stelle nun glaubt man (Karsten p. 190, Mullach 31 und etwas zurückhaltender Bonitz z. d. St.), habe Ar. das Wort φύσις missverstanden, es nicht als "Werden," sondern als οὐσία τῶν φύσει ὄντων oder propria rerum natura sive essentia (Karsten) gefasst. Damit muthet man dem Ar.

zu, er meine, dass Empedokles in den Versen eine φύσις gleich der οὐσία τῶν ἔντων negire und an ihre Stelle die μῖξις setze. Indess, abgesehen von der Künstlichkeit der Interpretation, verlangt die positive Einleitung οἱ λέγοντες τὴν φύσιν etc. entschieden, dass Ar. sich an den positiven Theil der Empedokleischen Antithese halte, nicht an den negativen. Dass jedoch Ar. den Dichter-Philosophen stark ausgedeutet habe, gibt er an anderer Stelle stillschweigend selbst zu, wenn er ihm vorwirft, seine Erklärung des Werdens durch Mischung sei für die natürliche Fortpflanzung ungenügend, leiste also nicht dasselbe wie die aristotelische οὐσία. 194)

Aus Mischung und Trennung ist das Werden. mischen und trennen sich aber jene vier Elemente, Feuer Luft, Wasser, Erde, die schon in frühern Systemen einzeln oder gedoppelt eine Rolle spielten. Empedokles hat sie zuerst in dieser Vierzahl zusammengefasst. 195) Diese Elemente bleiben immer bestehen, 196) aus ihnen besteht alles Wirkliche, ohne dass sie sich veränderten, oder in einander übergingen, 197), was freilich mit der Beobachtung nur dadurch in Einklang gebracht werden konnte, dass sich die Elemente gleichzeitig in einander befinden und so das scheinbare Auseinanderwerden elgentlich ein blosses Auseinanderhervorgehen ist. 198) Die Elemente sind der Zahl nach begränzt, was Ar. wiederholt anerkennt. 199) Sie sind aber auch dem Umfange nach begränzt; denn er tadelt den Xenophanes (v. 237-239 Mull.), der die Erde im Unendlichen gewurzelt sein liess und wahrscheinlich auch nach oben in's Unendliche ausdehnte. Die Elemente sind einander an Qualität gleich (v. 88 ταῦτα γὰρ ἴσα τε πάντα), womit eine Gleichheit der Kraft gegeben ist, so dass nicht eins das andere überwältigen kann. 200) Sie sind bereits qualitativ bestimmt, so dass auch alle Veränderung auf Mischung und Trennung zurückgeführt werden kann. entwickelt Ar. namentlich gut de gen. et corr. I. 1. 6 ff. Während alle diejenigen, welche nur einen zu Grunde liegen, den Stoff annehmen, nothwendig alles Werden mit der Veränderung des stets einen Urelements identifiziren müssen, also Werden und Veränderung nicht unterscheiden können, sollte hingegen, wer mehrere Grundstoffe annimmt, einen Unterschied von Werden und Verändern statuiren, da ihnen Werden eine Zusammensetzung ist. Nichts destoweniger können sie einen solchen Unterschied nicht begründen, da die Zustände, worin Veränderung statt hat, ihnen bereits Unterschiede der Elemente sind, folglich wenn die Elemente nicht in einander tibergehen können, auch nicht ihre Attribute. 201) Ar. richtet seine Polemik hauptsächlich gegen den Widerspruch, dass einerseits kein Element aus dem andern werde, andererseits doch alle aus dem Urzustande hervorgehen sollen, in welchem die einzelnen doch nicht in ihrer ganzen Bestimmtheit vorhanden sein konnten. (Empedokles freilich musste auch an dem letzten festhalten, sowenig es scharfer Kritik Stand hält.) Als weitere Consequenz seiner Werdenstheorie rückt er ihm vor, es sei kein Wachsthum möglich, ausser durch rein äusserliche Anfügung, da die Elemente nur durch sich selbst zunehmen können. 202)

Die beiden Seiten des Empedokleischen Werdens, Vereinigung und Trennung, werden bewirkt durch zwei halbmythische Gestalten, Liebe und Hass. Zu deren Annahme hat offenbar die Analogie des menschlichen Lebens geführt, wo die beiden Gewalten auch einen und trennen, 203) andererseits der Vorgang der alten Kosmogonien, in denen der Erosbegriff wie noch bei Parmenides seine Rolle spielte. Empedokles sah in der Natur nicht nur Ordnung und Schönheit, auch das Ungeordnete und Hässliche, ja vielfach das Schlimme überwiegend. Da stellte er denn für diese Gegensätze gegensätzliche Prinzipien auf, die Liebe für das Gute (falls man nemlich, wie Ar. sagt, seinem unbeholfenen Denken zu Hülfe kommt und seinen Gedanken, nicht seine Worte blos erfasst), den Hass für das Schlimme. 204)

Ar. hat hier, wie er es ja selbst sagt, Consequenzen gezogen, aber kaum unrichtige. Nach den eigenen Worten des Philosophen ist der Zustand des vollständigen Zusammenseins der Elemente, das durch die einigende Kraft der Liebe bewirkt wird, das Vollkommene und der Streit als das Trennende ist sozusagen das böse Prinzip. Alle Epitheta des Streits deu-

ten auf eine verderbliche, unheilvolle Wirkung. 205) Die Liebe dagegen führt zusammen und unter ihrer Einwirkung entstehen die unzähligen Arten der Sterblichen. 206) Daher nennt Ar. die Liebe schlechtweg das Gute, da sie als bewegende Ursache zusammenführt. 207) Hier nennt Ar. die Liebe auch materielle Ursache. Dem gegenüber ist zunächst zu konstatiren, dass Empedokles Liebe wie Hass als wesentlich unsinnliche Prinzipien fassen und wenigstens nicht als elementar gleich den 4 Grundstoffen betrachtet wissen will; doch bleibt es unbestreitbar, dass seine Beschreibung der wirkenden Kräfte sich meist in sinnlichen Formen bewegt, 208) ja dass er die Prinzipien der Bewegung und des Stoffs in die engste, geradezu widersprechende Verbindung hrachte, z. B. in den bekannten Versen, die seine Erkenntnisstheorie aussprechen, γαίη μὲν γὰρ γαΐαν ὀπώπαμεν κ. τ. λ., steht Liebe und Streit ganz den übrigen Elementen gleich. Es ist dies natürlich eine Unklarheit des Denkens, das sieh an das rein Unsinnliche noch nicht gewöhnt hat. Der Einwand des Ar. mag uns so zur Constatirung dieser Unklarheit dienen, die den Emp. hinderte, seine einigende und trennende Kraft entweder wirklich als geistige Wesen, oder was ihm näher gelegen, als das den Elementen als solchen innewohnende Streben nach Vereinigung resp. Trennung auszusprechen, in welch' letzterem Falle freilich ihm auch das Unberechtigte seines Dualismus hätte zum Bewusstsein kommen mitssen. Weniger begründet scheint uns ein anderer Vorwurf, den Ar. erhebt, weil er den Streit, den er hier geradezu die Natur des Bösen nennt, für ewig erklärt. 209) Die Beobachtungen, welche den Emped. zur Statuirung entgegengesetzter wirkender Kräfte veranlassten, scheinen zu durchgreifend gewesen zu sein, als dass er je ein vollständiges Ueberwältigen des Streits für immer - und ein solches scheint des Ar. Tadel zu fordern - für möglich hätte halten können.

Richtiger sagt er, Emp. habe, indem er die Liebe als Element aufstellte, das erste Erzeugende als das Beste er klärt. Dass indess Ar. das Wesen von Liebe und Hass als neben den Elementen stehender Kräfte nicht verkannte, also auch jene stoffliche Stellung der Liebe nur vorübergehend in der Polemik hervorhob, zeigt namentlich Phys. I. 6. 189 a 24: οὐ γὰρ ἡ φιλία τὸ νεῖκος συνάγει καὶ ποιεῖ τι ἐξ αὐτοῦ οὐδὲ τὸ νεῖκος ἐξ ἐκείνης, ἀλλ' ἄμφω ἔτερόν τι τρίτον ein Drittes, d. h. die Elemente als Ganzes im Gegensatz zu jenen energischen Kräften.

Einen Hauptwiderspruch findet Ar. in der Aufstellung zweier bewegenden Ursachen mit entgegengesetzter Wirkung, die sich doch nicht in ihrer ganzen Thätigkeit constant zeigen kann. Empedokles macht zwar, meint er, von seinen Bewegungsursachen mehr Gebrauch als Anaxagoras von seinem Geiste, aber doch noch nicht hinreichend, (was sich auf den grossen Spielraum beziehen mag, den er dem Zufalle einräumt) noch weiss er hierin die Consequenz zu wahren. Denn oft scheidet ihm auch die Liebe und der Hass vereint. z. B. durch Wirkung des Streits das All in die Elemente auseinandertritt, so wird das Feuer zu Einem zusammengefügt und jedes der andern Elemente. Wenn aber durch die Thätigkeit der Liebe Alles wieder zusammengeht, müssen nothwendig aus jedem die Theile wieder ausgeschieden werden. 241) Diese Bemerkung, dass Vereinigung und Trennung sich unzerreissbar gegenseitig bedingen, ist unzweifelhaft richtig. ist dadurch dem System des Emp. nicht gar viel geschadet. Denn wenn auch die Liebe trennt, geschieht es doch zur Vervollkommnung der Einheit im Ganzen, und der einende Streit zerstört doch die höhere Einheit der Liebe.

Ar. hat den periodischen Wechsel, welchen das All durchzumachen hat, scharf gezeichnet. Anfang der Entwicklung ist der Sphairos, das vollständige Zusammen- und Incinandersein der Elemente, die von Ar. sogenannte Mischung oder das Eine. Der Streit ist aus diesem Sphairos ganz ausgeschlossen, aber doch noch in Berührung mit ihm, wodurch eine Einwirkung ermöglicht ist. 213) Eine solche beginnt denn auch; der Streit äussert seine zersetzende Macht, die Liebe leistet ihm Widerstand. Die Consequenz des Systems verlangt, dass auch hier alle Stufen abnehmender Einheit durchlaufen werden und sich auch hier eine Welt ähnlich der

Angedeutet ist dies in des Emp. eigenen unsern bilde. Versen. 214) Ganz ausdrücklich aber spricht Ar. für die regelmässige Entwicklung aus dem Sphairos durch eine Weltbildung zur vollständigen Trennung der Elemente. So führt er Phys. VIII. 1. 250. 23 aus, die Möglichkeit, sich eine allgemeine Ruhe zu denken, sei eine doppelte: in der Weise des Anaxagoras, der sein όμοῦ πάντα in Ruhe lässt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geist Bewegung hervorruft, oder in periodischem Wechsel, wie Emp., der Bewegung statuirt, wenn die Liebe aus dem Vielen das Eine herzustellen strebt oder der Streit das Eine wieder auflöst, Ruhe aber in den Zwischen-Dort hebt Ar. auch die abwechselnde Herrschaft von Liebe und Streit hervor, wie die Ruhe in den Pausen.<sup>216</sup>) Indifferent ist es hiebei, ob der Zeitpunkt der vollständigen Einigung, wie der durchgeführten Trennung, kürzer oder länger dauert. Karsten p. 368 kann deshalb die fortgesetzte Bewegung recht wohl betonen, ohne damit der aristotelischen Auffassung zu nahe zu treten. Die Stelle de coelo I. 10, welche Karsten zu oberflächlich würdigt, haben wir schon bei Heraklit in ihrer Bedeutsamkeit kennen gelernt.

Empedokles hat diese doppelte Entstehung der Welt sowohl durch Einwirkung des Streits auf den Sphairos, als durch die zusammenführende Kraft der Liebe wahrscheinlich auch ausgeführt. Darauf bringen uns aristotelische Zeugnisse. sagt er de gen. et corr. II. 6. 334 a 5, die Welt sei im gleichen Zustande ietzt unter dem Streit, wie früher unter der Liebe, d. h. jetzt, da der Streit die Trennung der im Sphairos vereint gewesenen Elemente immer mehr durchführt und hierdurch eine Weltentfaltung bewirkt wie früher, Liebe durch Vereinigung der Elemente Gleiches wirkte. 217) Hier sind genau 2 Weltentstehungen unterschieden. Gleiche verlangt auch de coelo III. 2. 300 b 29: ετι δὲ τοσοῦτον ἐπανέροιτ' ἄν τις, πότερον δυνατὸν ἢ οὐγ οἶόν τ'ἦν χινούμενα άτάκτως και μίγνυσθαι τοιαύτας μίζεις ένια, έξ ων συνίσταται τά κατὰ φύσιν συνιστάμενα σώματα, λέγω δ' οἶον ὀστᾶ καὶ σάρκας. καθάπερ Έ. φησι γενέσθαι ἐπὶ τῆς φιλότητος λέγει γὰρ ὡς

πολλαὶ μὲν κόρσαι ἀναυχένες ἐβλάστησαν, wo man analog der vorigen Stelle erklären muss: "unter der Einwirkung der Liebe. "218) Liebe und Hass haben also eigentlich beide dieselbe Thätigkeit, nur möchte man sagen, das einemal positiv, das anderemal negativ; jetzt siegreich, dann überwältigt von dem entgegenstehenden Prinzip. Sie sind nur die beiden Seiten einer Kraft und Emp. durfte ihnen eigentlich nicht einen heilsamen und verderblichen Charakter leihen. Ar. wirft ihm daher vor, der Streit, den er als Prinzip des Untergangs gesetzt, sei ebensogut Ursache des Werdens, ja Alles, ausser dem Gotte, d. h. dem Sphairos (cf. v. 180), sei aus dem Wäre er nicht, so wäre Alles Eins geblieben. im Urzustande "stand zu äusserst der Streit."219) Ebenso wird die Liebe Ursache der Vernichtung, wenn sie nach vollständiger Einigung strebend das Einzelding auflöst. In den vollständig getrennten Elementen ruft sie eine Wirbelbewegung hervor, woraus der Streit immer mehr hinaustritt (v. 191 ff.).

~~~~ T

Durch diese so allmälig (v. 193) vor sich gehende Einigung bilden sich Organismen als Anfang zur vollkommenen Mischung des All. 220) Die Vollkommenheit der Mischung im Sphairos veranlasste ihn wohl, ihn Gott zu nennen. 221) Diesem Gotte macht Ar. den sonderbaren Vorwurf, er sei minder vernünftig als die übrigen Dinge. Da der Streit nicht in ihm sei und nach Emp. nur das Gleichartige durch das Gleiche erkannt werde, so könne er den Streit nicht erkennen. 222) Formell, wie man sieht, ist der Vorwurf durchaus begründet, sowenig auch wohl Emp. daran gedacht haben mag, diesem Gott Erkenntniss zuzuschreiben, wie er ja auch die Elemente Götter genannt haben soll (de gen. et corr. 333 1 20 θεοὶ δὲ καὶ ταῦτα).

Frägt man nach der Begründung seiner ganzen Theorie, so beruft sich Emp. auf ein objektives, unveränderliches Weltgesetz, auf die Nothwendigkeit. So am Anfang seines Lehrgedichts: ἔστιν ἀνάγκης χρημα κ. τ. λ. Ar. macht ihm daher den Vorwurf, er habe seine Veränderung nicht begründet, sondern blos als nothwendig behauptet. 228) Aber neben diesem allgemeinen Gesetz gab er auch dem Zufall vielen Spielraum. Ar.

bemerkt, er habe sich über Existenz oder Nichtexistenz des Zufalls nicht ausgesprochen, obwohl er von ihm Gebrauch mache, ohne ihn für Liebe oder Hass zu erklären, d. h. wohl ohne seine Wirkungen auf diese beiden zurückzuführen. 224) Hieran ist wohl nur soviel richtig, dass Emp. nicht jedesmal, wenn er von solchen "zufälligen" Gebilden sprach, ausdrücklich Liebe oder Hass als Ursache nennt, dass ihm aber doch Wenn einzelne, existenzdiese allein Schuld sein können. fähige Bildungen sich erhielten, 225) so wollte Emp. gewiss die bewegenden Ursachen als Grund angesehen haben, wie er ja deutlich ausspricht; 226) freilich waren sie es dann auch für die Missgeburten und Monstra, die im Kampfe der einigenden und trennenden Kraft zu Tage kamen. Es zeigt sich hier nur eine neue Lücke im System, dass nemlich die beiden Kräfte unsere jetzige Welt nicht zu erklären vermögen. Ihr Streben geht nach Einigung und Trennung. Insoferne ist unsere Welt nur ein Uebergangsstadium, das sozusagen nicht in ihrem Plane liegt. Dabei spielt denn der Zufall allerdings die Hauptrolle, grösser als selbst Ar. hervorhob, der immer so polemisirt, als ziele der Endzweck aller Thätigkeit der beiden Kräfte auf die Construirung unseres Kosmos. Er geht also auch hier von seinem Standpunkt aus. 227)

Emp. lässt vollkommene Wesen und zunächst ihre Theile durch Einwirkung der Liebe entstehen und weiterhin auch durch sie zusammensetzen.<sup>228</sup>) Ar. freilich findet diese Erklärung des Werdens noch höchst ungenügend; seine utzug und διάλλαξις — und anders wirken ja Liebe und Streit nicht könne höchstens ein Werden erklären, wie Ziegel aus einer Mauer herausgenommen werden; unerfindlich sei, wie aus den Elementen Fleisch, Knochen etc. sich bilden soll. μίζις könne nichts sein als die Elemente in ihrer Integrität in kleinen Theilen neben einander gelagert. 229) Um nun nicht zur Annahme von Atomen gedrängt zu werden, habe Emp., wie Ar. sich vorsichtig ausdrückt, annehmen wollen, die Auflösung der Elemente sei nicht wirklich bis in's Unendliche durchgeführt, obgleich dieselbe möglich wäre. 280)

Wenn so Emp. wohl für Alles eine wirkende Ursache setzen wollte, so hat er freilich die Zweckursache misskannt. Für's Athmen z. B. gibt er keinen Zweck <sup>251</sup>) und von den Fischen glaubt er gar, sie wären ursprünglich auf dem Lande gewesen und nur um ihrer besonders warmen Natur willen in's Wasser geflohen, als ob sich die lebenden Wesen den passenden Platz in der Natur erst suchen müssten. <sup>232</sup>)

Nun bleibt uns noch seine Theorie der Wahrnehmung und des Denkens zu betrachten. Ein allgemeiner Grundsatz ist ihm, wie wir schon sahen: Das Aehnliche strebt zum Aehnlichen. 233) So stellte er consequent in der Erkenntnisstheorie den Grundsatz voran: τό δμοιον γινώσκεσθαι τῷ όμοίω. sagt Ar. (Met. III. 4. N. 222) und liegt in den Versen 378 ff. deutlich ausgesprochen. Denn dass Ar. Recht hatte, die Verse nicht blos auf die Wahrnehmung zu beschränken mit Urgirung des Wortlauts, ergibt sich einleuchtend aus Theophrast.<sup>234</sup>) Ar. druckt dieses Erkennen durch die gleichen Elemente so aus, als habe Empedokles die Seele für aus allen Elementen bestehend erklärt, wovon aber auch jedes einzelne Seele sei, d. h. wohl erkenne, 235) eine Auffassung die formell ganz richtig aus den betreffenden Versen erschlossen ist. Denn iedes Element hat vollständige Erkenntniss betreffs dieses Elementes. Diese sozusagen isolirende Auffassung zieht sich auch durch die ganze Polemik gegen diese Ansicht hindurch. ihm zu, dass jedes Element das ihm entsprechende erkennen soll. Wie aber die unendlichen Arten zusammengesetzter Wesen? Diese bestehen ja alle nach einem bestimmten Mischungsverhältnisse. Sonach müssten auch diese alle in der Seele sein, damit sie durch das Aehnliche erkennbar seien.<sup>236</sup>) Jedenfalls hat Ar. hiebei die vielgenannten Verse zu wörtlich aufgefasst. Emp. legt auf die Mischung der Elemente ein Hauptgewicht, wie uns Theophrast sagte, das Blut sei am meisten Sitz des Denkens, weil in ihm die Elemente am vollkommensten gemischt sind, was sich mit v. 374 gut verträgt (cf. v. 372-3). Nach v. 206 ff. ist die Mischung des Bluts eine möglichst gleichtheilige, obwohl diese auch hier nicht auf das Blut allein beschränkt ist. So erklärt denn Emp. die

Hiermit stimmt auch recht gut die Bemerkung, nach Emp. ändere sich das Denken mit der Aenderung des körperlichen Zustandes. 237) Zu erwähnen ist hier noch der Vorwurf, es sei ein Widerspruch, einerseits anzunehmen, das Aehnliche erleide vom Aehnlichen keinerlei Einwirkung (ἀπαθές είναι τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ ὁμοιον), andererseits aber doch Wahrnehmung und Denken durch das Gleichartige vor sich gehen zu lassen. 238) Für diesen Punkt fehlt uns jede Controle, ob Emp. wirklich jenen allgemeinsten Grundsatz aussprach oder ob ihn Ar. in seiner Weise bei ihm fand.

Seine Theorie können wir dahin formuliren, dass wir erkennen mit demjenigen Körpertheil, der alle Elemente in gleichmässiger Mischung enthält, und dass jeder Theil der Mischung Erkennen insoferne vermittelt, als das gleiche Element im Objekt vorhanden ist.

Die Wahrnehmung wird erklärt durch seine Theorie der Ausslüsse und Poren. Jede Einwirkung, sagt Ar., erklären Einige durch gewisse Durchgänge, in welche das Wirkende seine äussersten und wichtigsten Theile eindringen lässt. So erklären sie sämmtliche Sinneswahrnehmungen; auch die Durchsichtigkeit der Luft, des Wassers und anderer Gegenstände beruht auf solchen Poren, die unsichtbar, in grosser Zahl, nach Reihen geordnet vorhanden sind. Je mehr ihrer sind, um so grösser die Durchsichtigkeit. Auch die Möglichkeit der Mischung beruht darauf, dass die Poren der zu mischenden Gegenstände sich entsprechen. 289) So ganz allgemein spricht auch Emp. v. 337:

γνῶθ' ὅτι πάντων εἰσὶν ἀπορροαὶ ὅσσ'ἐγένοντο

Vermittelst der Poren erklärt er auch das Athmen, dem er nach dem Umfang der ihm gewidmeten Beschreibung grosse Bedeutung beigelegt haben mnss, obwohl er dafür, wie wir sahen, keinen Zweck soll angegeben haben. Auch darüber, ob alle lebenden Wesen athmen, sprach er sich nicht aus. Der Vorgang aber ist nach ihm folgender: Es gibt Adern im Kör-

. .

per, die gegen die äussere Luft hin Oeffnungen haben, kleiner als die Theilchen des Blutes, grösser aber als die der Luft. Diese Adern sind nicht vollständig mit Blut gefüllt. Da es nun die Natur des Blutes sei, sich abwechselnd nach oben und unten zu bewegen, so ströme die Luft beim Absteigen des Blutes ein (Einathmung), beim Heraufsteigen wieder aus (Ausathmung), ein Vorgang, der sich mit der Klepsydra vergleichen lasse. 240) Die Poren verwendet er auch zur Erklärung des Geschmackes, der ihm einzig im Wasser ruht und dessen Arten wegen Kleinheit der Theile nicht wahrnehmbar sind (de sensu 4. 441 a 3). Beim Sehen nahm er einen doppelten Vorgang an, einmal ein Hervorleuchten des im Auge befindlichen Feuers, und dann Ausflüsse von dem geschenen Gegenstand. 241) Ar. stellt das so dar, als habe er beide Erklärungen selbständig neben einander gestellt; wir werden darin doch wohl die beiden Seiten eines Vorgangs sehen müssen. Uebrigens hatte Emp. bereits ganz richtig angenommen, dass das Licht von der Sonne zu uns eine Zeit brauche (de sensu 6. 446 a 25) und muss sich dafür von Ar. sagen lassen, es sei doch zu viel verlangt, dass wir von dem ungeheueren Weg des Lichtes nichts sollten merken können (de an. II. 7. 418 b 20). Die Augen unterschied Emp. nach dem Vorwiegen von Feuer oder Wasser in helle und schwarze; jene sollten bei Nacht, diese bei Tag schärfer sehen. 242) Durch seine Ausflusse erklärte er auch die Farben. 243)

### Atomisten.

Leukippos und Demokritos, sein Genosse (ἐταῖρος Met. I. 4. ein Ausdruck, der sicher nicht nur Einheit der Lehre, sondern auch äussere Bekanntschaft und Vertrautheit andeutet, cf. Krische, Forschungen I. 145), sind gemeinschaftlich Ver-

treter dieser Theorie, so dass wir nicht mehr unterscheiden können, was jedem von ihnen eigenthümlich zugehört. Wir müssen uns begnügen, zu sagen, dass der ältere Leukipp begründete, was der jüngere Demokrit consequent weiter entwickelte. Den letztern bezeichnet Ar. wiederholt als Abderiten.<sup>244</sup>)

Die Stellung des Atomismus im Zusammenhange wie im Gegensatze zu den Eleaten zeichnet Ar. gut de gen. et corr. I. 8. 325 a 17: Da die Behauptungen der Eleaten nur theoretisch (ἐπὶ τῶν λόγων in der Abstraktion bei logischer Entwicklung des Seinsbegriffes) zutrafen, auf die Wirklichkeit angewendet aber einer Art Wahnsinn glichen, indem selbst ein Wahnsinniger nicht soweit gehe, Eis und Feuer zu identifiziren, so habe Leukippos (der somit deutlich als intellektueller Urheber unserer Theorie bezeichnet ist) geglaubt, Bestimmungen geben zu können, die mit der Wahrnehmung in Einklaug weder Werden und Vergehen, noch Bewegung und Vielheit Indem er einerseits den Erscheinungen Rechnung trug, andererseits den Verfechtern der Einslehre zugab, dass ohne Leeres eine Bewegung unmöglich und das Leere ein Nicht-Seiendes sei, nennt auch er nichts von dem Seienden nicht-seiend (d. h. scheidet er seiend und nicht-seiend scharf von einander). Das eigentlich Seiende ist ihm das Volle, dies ist aber nicht eins, sondern eine unzählige Menge wegen Kleinheit ihres Umfanges unsichtbarer Körperchen. 245) sind untheilbar<sup>246</sup>) und bewegen sich in dem Leeren — denn dies existirt -, ihre Vereinigung ist Werden, ihre Auflösung Vergehen. Gegenseitige Einwirkung wird durch Berührung vermittelt, durch ihre Zusammensetzung und mannigfache Verschlingung entstehen die mannigfach gestalteten Dinge. 247) Denn aus dem wirklich Einen kann keine Vielheit werden, wie aus Vielen keine Einheit, 248) aus dem Eins keine Zwei und umgekehrt (Met. VII. 14. 1039 a 9). Jedes Auseinanderwerden kann also nur Trennung und Ausscheidung von Atomen sein, die an sich ein wahres Eine ausmachen. So ist auch Einwirkung des einen auf's andere, wie auch jede Veränderung nur möglich durch Aufnehmen resp. Ausscheiden von

Atomen, vermittelt durch Poren oder das Leere, das in jeg-Derselbe Vorgang liegt selbstverständlich dem Wachsen zu Grunde. 249) Hiernach nennt Ar. als Prinzipien der Atomisten das Volle und das Leere, das eine das Seiende, das andere das Nicht-Seiende; das Nicht-Seiende existirt so gut als das Seiende, das Leere so gut als das Volle (παμπλη-Déz das Solide, in dem keinerlei Nicht-Seiendes oder Leeres ist, d. h. die Atome). 250) Das Leere ist ihnen der Zwischenraum in den Körpern, der verhindert, dass diese zusammenhängend (συνεγές) d. h. eben Eins oder Atom seien. 251) Die Beweise für die Existenz des Leeren lehnen sich zunächst an die Eleaten an. Wie diese aus der Nicht-Existenz des Leeren auf die Unmöglichkeit der Bewegung schlossen, so glaubten auch die Atomisten, ohne das Leere wäre nicht nur die Existenz der räumlichen Bewegung, sondern sogar der Schein derselben unmöglich, eine Verschärfung, die sich zunächst gegen Melissus zu richten scheint, der bekanntlich alle Consequenzen seines Standpunktes festhaltend die entgegegenstehenden Beobachtungen für Schein erklärte (cf. fr. 17).

Das Volle, sagen die Atomisten, kann nichts in sich aufnehmen-Wenn es dies könnte und somit zwei Körper in einander wären, dann wäre es auch möglich, dass unbestimmt viele Körper in einander seien. Dann könnte auch der kleinste Körper den grössten aufnehmen, da viele kleine Körper den grossen bilden. 252) Ein zweiter Beweis floss aus der Thatsache, dass Körper in sich zusammengehen und sich verdichten, als ob der zusammengedrängte Körper in vorhandene leere Räume dringe, wie wenn man Wein in Schläuche gefasst in Fässer steckt, welche ihn sammt den Schläuchen fassen. Weiter wäre kein Wachsen denkbar ohne Leeres, in welches die Nahrung, selbst ein Körper, eingeht. Dann glaubten sie noch beobachtet zu haben, dass ein Gefäss voll Asche ebensoviel Wasser fasse, als wenn es leer wäre. 253)

Diese beiden, Atome und das Leere, sind stoffliche Prinzipien.

Die Mannigfaltigkeit des Seienden leiten sie ab von gewissen Unterschieden rein formeller, beziehungsweise lokaler

Natur und deren zählen sie hauptsächlich drei auf: Gestalt, Ordnung oder Aufeinanderfolge, Lage. 254) Der wesentlichste Unterschied ist der der Gestalt, da ja die beiden andern nur verschiedene Positionen der Atome bilden. 255) Als Beispiele dieser Unterschiede gibt Ar., wohl nach eigener Muthmassung, für σχήμα: winkelförmig, geradlinig, rund; für θέσις (hier offenbar = διαθιγή, was er sonst mit τάξις wiedergibt): oben, unten, hinten, vorne. 256) Der Gestalten sind es unendlich viele, damit auch die unendliche Menge von Erscheinungen und Veränderungen ihren Grund habe. Die Zusammensetzung constituirt das Ding, Trennung zerstört es. Ordnung und Lage der Atome begründet Veränderung. Das verschiedene Aussehen, das verschiedene Individuen an ein und demselben Ding beobachten, findet seine Erklärung in den Veränderungen des Objekts der Beobachtung. Einmischung eines kleinen Theils bringt Umwandlung hervor und die Umwandlung eines l'unktes anderes Aussehen. Ar. findet in dieser Theorie die erste tiefer greifende, consequent entwickelte Erklärung des Werdens. 25 7) Die Atome sind trotz dieser mannigfachen Gestalt gleich im Wesen, verschieden jedoch an Grösse (Phys. III. 4. 203 a 33); nichts destoweniger bleiben sie stets unsichtbar, da ja auch die Sonnenstäubehen, welche er blos als Beispiel für die runden Atome des Feuers und der Seele braucht, nur unter Voraussetzungen sichtbar sind (cf. de an. I. 2. 404 a 3). Die Atome sind ungeworden, wie auch die Zeit (Phys. VIII. 1. 251 b 15). Wie sie allen Einzeldingen vorhergingen und sie constituiren, so löst sich Alles wieder in sie auf (de gen. et corr. I. 8. 325 b 17); sie sind so ewig wie das Seiende der Eleaten, aus dem sie sich begrifflich entwickelt haben. Ferner sind sie ohne bestimmte Qualität, 258) und insoferne alle gleichartig. Dies schliesst aber eine Verschiedenartigkeit der Dinge nicht aus, wie er denn die unter den alten Physiologen vereinzelte Ansicht aufstellt, nur das Aehnliche könne auf einander einwirken und das Verschiedenartige thue es nur, insoferne es gleichartige Theile hat. 259)

Die verschiedenen Eigenschaften der sinnlichen Dinge mitssen hienach alle mechanisch durch die mannigfachen Verhältnisse der Mischung der Atome erklärt werden, insoweit sie nicht blos Produkt unserer Sinnesempfindungen mit mehr oder weniger realer Grundlage sind. So erklärte er die Farben nicht für etwas Seiendes; es gibt weder schwarz, noch weiss ohne den Sinn des Sehens, sowenig als einen Geschmack ohne Geschmacksinn. Doch blieb für die Erzeugung der Farbe eine Veränderung in der Lage der Atome nothwendig. 260) Zur Annahme solcher sekundärer Eigenschaften scheint ihn die Verschiedenartigkeit veranlasst zu haben, in der sie den einzelnen Mensehen erscheinen und die nicht an einem real Existenten auftreten kann. 261) Die stete Beweglichkeit der Atome, welche zur Veränderung der Eigenschaften nothwendig vorauszusetzen ist, wird dadurch ermöglicht, dass in jedem Dinge neben den Atomen auch Leeres existirt (Met. IV. 5. 1009 a 28). Dies benützten sie zur Erklärung des spezifischen Gewichtes. An sich hat jedes Atom Schwere, die sich nach der Grösse erhöht, da es keinerlei Leeres in sich hat. 262) Das grössere Gewicht bei gleichem Umfang oder das geringere bei grösserem u. s. w. liess sich demnach aus der grössern oder geringern Menge von Leerem, also aus dem Verhältniss der durchschnittlichen Dichtigkeit ableiten. 263) So ist z. B. das Feuer das Leichteste, weil es am meisten Leeres in sich hat. Obwohl jedoch in Allem Leeres ist, sind die Atome räumlich zusammenhängend (άπτόμενα, μη συνεχη, d. h sie bilden kein Eines, wohl aber ein Ganzes). Die Atome constituiren in ihrer Mischung auch die sogenannten vier Elemente, nur dass das Feuer aus runden Atomen besteht (auch de coelo III. 8. 306 h 32), die andern aus allen Gestalten (σχήματα im engern Sinn), nur durch Grösse verschieden, gemischt sind. 264) Diese Mischung der Atome in den Elementen erschien nöthig, um deren Hervorgehen aus einander zu erklären. Ar. freilich bekämpft diese Ausflucht, wie er meint, um eigentliches Werden zu vermeiden, energisch (namentlich de coelo III. 7).

Ursprünglich schweben die Atome im unendlichen Raume in unablässiger Bewegung, 265) ein Zustand, den Ar. mit dem

όμου πάντα γρήματα des Anaxagoras zusammenstellt. 266) Für diese Bewegung der Atome, die Ar. richtig als örtliche Bewegung fasst (Phys. VIII. 9. 265 b 23), schien ihnen eine Begründung nicht nöthig, indem sie behaupteten, für das Ewige dürfe man keine Ursache suchen. 267) Daher konnte ihnen Ar. vorwerfen, gleich den übrigen hätten sie leichtfertig über Ursache und Art der Bewegung hinweggesehen. 268) Zufällig im Sinne einer grundlosen Entstehung ist ihnen deshalb die Bewegung noch nicht<sup>269</sup>) und Ar. sagt daher anderswo richtiger, Demokrit habe die Zweckursache aus dem Auge gelassen und an ihre Stelle die Nothwendigkeit gesetzt, für welche als ewig waltende kein Grund zu suchen sei.270) Als eigentlichen Grund dieser Bewegung müssen wir die Schwere der einzelnen Atome betrachten und diese Bewegung mitsste eine ganz gleichförmige sein, da ihre Beschaffenheit dieselbe ist. Ar. wirft ihnen daher vor, sie kennen keine absolute Schwere (d. h. kein Streben der Elemente nach den ihnen eigenthümlichen Orten), was ihnen freilich unmöglich war, da die Atome qualitätslos und von gleichem spezifischen Gewichte sein soll-Mannigfaltigkeit in jene gleichmässige Bewegung kommt durch das verschiedene wirkliche Gewicht der an Grösse verschiedenen Atome, die schwereren sollen auf die leichteren fallen und diese in die Höhe drücken. und Gegenstoss entstehe dann die kreisförmige Bewegung, der Wirbel, δίνη, wie Ar. sich ausdrückt (Zeller I. 715).

Innerhalb dieses Wirbels findet sich zunächst das Gleichartige zusammen und durch Anhäufung und engere Verschlingung gleichartiger Atome bilden sich mehrere Körperkomplexe, die im unendlichen leeren Raume schwebend sich zu ebensovielen, mehr oder minder analog geformten Welten ausgestalten. Darauf scheint sich Ar. zu beziehen, wenn er von unendlichen Welten spricht, von denen die einen entstehen, die andern vergehen, in ewiger Bewegung.<sup>272</sup>)

Ueber die Weltbildung im Einzelnen erfahren wir von Ar. nicht viel. Das Meer, das sich erst aus der Erde herausgebildet hat, soll immer weniger werden und zuletzt ganz verschwinden. Ar. nennt das an Aesopische Fabeln glauben-

(Meteor. II. 3. 356 b 9). Die Erde ruht auf der Luft wegen ihrer Breite (eine Annahme, die Demokrit mit Anaximenes und Anaxagoras theilt); denn sie durchschneide die unten befindliche Luft nicht, sondern decke sie gewissermassen zu. Die breiten Gegenstände leisteten ja auch den Winden Widerstand und seien nur schwer fortzubewegen. Ueberdies habe die Luft nach unten keinen Raum, um der Erde Platz machen.<sup>273</sup>) Demokrit scheint auch die Möglichkeit, wie ein schwerer Körper von gehöriger Breite auf dem Wasser schwimme, näher untersucht zu haben. Als Grund gab er an, dass die aus dem Wasser aufsteigenden warmen Theile jene breiten Gegenstände tragen, während die schmalen wegen der geringern Zahl der sie aufhaltenden Körperchen sinken. Analogie für die Luft wich er gewissermassen aus, indem hier die Bewegung nach oben, die er σούς nennt, nicht in der gleichen Richtung erfolge (de coelo IV. 6. 313 a 21). Milchstrasse hielt er mit Anaxagoras für das eigene Licht von Sternen, das die Sonnenstrahlen nicht zu verdunkeln vermögen, während die Sonne unter der Erde steht (Meteor. I. 8. 345 a 25). Die Kometen erklärt er, wieder mit Anaxagoras, durch das gleichzeitige Erscheinen von Planeten, die sich so nahe stehen, dass man meint, sie hängen zusammen; er berief sich hiefttr sogar auf die Thatsache, man habe bei ihrer Auflösung schon einzelne Sterne gesehen (Meteor. I. 6. 342 b 27 und 343 b 25). Erdbeben entstehen durch die im Innern der Erde anges: mmelten Wassermassen, die durch Regen noch vermehrt in den Aushöhlungen keinen Raum mehr finden, demnach mit Gewalt sich fortbewegend die Erde erschüttern. Andererseits ziehen die ausgetrockneten Theile des Erdinnern Wasser in ihre leeren Räume, eine Ortsveränderung, welche ebenfalls Erschütterung veranlasst (Meteor. II. 7. 365 b 1).

.

Zahlreicher sind des Ar. Nachrichten über seine Auffassung des organischen Lebens in der Natur. Die Seele erklärt er für Feuer oder für die feinsten, runden Atome. Ihr Wesen ist, dem Lebenden Bewegung mitzutheilen; sie ist bewegend und muss somit selbst bewegt sein. Beweglichkeit komm<sup>t</sup>

aber in erster Linie dem Kugelformigen zu, das durch jedes andere am leichtesten durchdringt und so in jener mechanischen Weise Bewegung verursacht, die nach atomistischer Voraussetzung allein möglich war. Ar. sagt daher, dass ihm die Kugel wie ein Winkel schneide; 274) doch lobt er ihn wegen der eingehenden Begründung dieser Annahme, dass er die Bewegung der Seele aus ihrer Form als rundem Atom abgeleitet habe. 275) Ein besonderes Seelenorgan, sozusagen, liess sich in das System nicht fügen; vielmehr ist der Seelenstoff, die runden Atome, im ganzen Körper verbreitet, um dem ganzen Körper Bewegung zu vermitteln. Ar. vergleicht daher den Demokrit scherzend mit dem Komödiendichter Philipp, der seinen Dädalus einer hölzernen Aphrodite Quecksilber eingiessen liess, um ihr Bewegung mitzutheilen. 976) Seelenstoff, wie er im Menschen Leben und Bewegung bedingt, findet sich auch in den Pflanzen (de plantis I. 2) und besonders in der Luft. Von hier aus ersetzt sich auch die Lebens- und Bewegungskraft der lebenden Wesen.<sup>277</sup>) Die den Körper umgebende Luft soll nemlich einzelne Seelenatome aus dem Körper herausdrängen und so muss dann von aussen Ersatz kommen von gleichen Stoffen, die im Athmen zugleich mit der Luft eingehen. Diese hindern auch das weitere Hinausdrängen der noch vorhandenen Atome, indem sie dieselben gewisser-Auf diesem Prozesse beruht Leben und massen aufhalten. Tod. Erhält die Luft die Uebermacht und kommt von aussen keine Nachbülfe mehr, indem das Athmen gehindert ist, dann tritt Tod ein. Solange also die Fähigkeit Athem zu holen besteht, solange dauert Bewegung und Leben. 278)

Die sinnliche Wahrnehmung ist nach ihm eine Veränderung, 279) vermittelt durch Atome, die von dem wahrgenommenen Gegenstande aus in die Sinne fallen, eine Annahme, die im Wesen mit des Empedokles Theorie von den Ausflüssen und Poren zusammenfällt, nur dass sie consequent aus den Grundlagen des Systems sich ergab, während sie jener mit seinen übrigen Annahmen in keinen engern Zusammenhang bringen konnte. Dies anerkennt Ar. auch. 280) Der allgemeine Grundsatz, dass nur Aehnliches auf Aehnliches wirke,

fand natürlich auch hier seine Anwendung (Zeller 737). Von den einzelnen Sinnen erwähnt Ar. nur seine Erklärung des Sehens. Das Auge ist Wasser, worin sich Bilder der Dinge abspiegeln (de sensu 2. 438 a 5). Diese Bilder sind jedoch von den Körpern abgelöste Atome, welche durch die Luft verändert werden, so dass sich Undeutlichkeit oder Unmöglichkeit der Wahrnehmung durch den Einfluss der Luft erklärt. Folgerichtig behauptet Demokrit, wenn an Stelle der Luft Leeres wäre, müsste man eine Ameise am Firmament erblicken (de an. II. 7. 419 a 15). Jenes Bild (ειδωλον) des gesehenen Gegenstandes theilt sich vom Auge aus dem ganzen Körper mit. Dies schien erforderlich, da ein spezieller Sitz der Wahrnehmung ebensowenig als des Denkens vorhanden ist und die Seelenatome, wenn sie ja auch die Aufgabe des Geistes haben, im ganzen Körper vertheilt sind. Ar. zieht hieraus den Schluss, das sinnlich Wahrgenommene müsse ihm wahr sein, und damit war ihm der weitere Satz gegeben, Denken und Wahrnehmen sei nach ihm dasselbe.281)

Seine Ausstüsse und Bilder, die das Sehen erklären, verwendete er auch, um die Traumbilder begreiflich zu machen. In welcher Weise hat Ar. nicht näher angegeben (de div. per somn. 2. 464 a 5).

Von der Sorgfalt des Demokrit in der Durchforschung jeglichen Wissensgebietes zeugt die häufige Auführung seiner Ansichten in den naturwissenschaftlichen Schriften des Ar. Deshalb spricht dieser auch seine Anerkennung für die vielfache Beschäftigung der Atomisten mit der Natur aus. Er stellt geradezu Platon und Demokrit als Vertreter entgegengesetzter Methoden der Philosophie, der dialektischen und naturwissenschaftlichen, hin und gibt unverkennbar den letzteren den Vorzug. 283 Andererseits führt er auf ihn auch die Anfänge allgemeiner Begriffsbestimmungen zurück. 283)

# Anaxagoras.

Biographisches pflegt Ar. wenig zu geben. Zunächst kommt hier jene Stelle in Betracht, wo er unsern Philosophen nach Alter und philosophischen Leistungen mit Empedokles vergleicht und zwar zu seinem Vortheile. Die mannigfach erklärte Stelle lautet: 'Αναξαγόρας δὲ ὁ Κλαζομένιος τη μὲν ήλικία πρότερος ὢν τούτου (sc. Ἐμπεδοκλέους) τοῖς δ' ἔργοις ὕστερος ἀπείρους είναι φησι τὰς ἀρχάς. Die erste mögliche Erklärung "in den Werken zurückstehend" kann wegen des Gegensatzes nicht in Betracht kommen. Die zweite, ઉστερος von der Zeit und somit žργα als philosophische Schriften zu fassen, wornach also Anaxagoras nur später aufgetreten wäre als Empedokles (so Schaubach Anaxag. fragm. Lips. 1827. p. 28), ist wohl ebensowenig zulässig. Zunächst ist žoya für Schriften ganz ungewöhnlich und vollends in dieser Construktion. Dann hat Anaxagoras nach den sichersten Nachrichten wohl nur ein Buch geschrieben. Ferner pflegt Ar. solch nebensächliche Punkte, wie das doch immerhin wäre, nicht anzudeuten, wohl aber liebt er es, die spätern Ansichten schon bei frühern zu finden. (So haben auch Steinhart, Allg. Literatur-Ztg. 1845 Nov. S. 893 und Zeller S. 835 anerkannt, dass von seinen Schriften hier nicht die Rede.) Wir können also nur an seine philosophischen Leistungen denken (cf. Breier, die Phil. des Anaxagoras nach Aristoteles p. 85), und zwar nach dem Zusammenhange muss der Vorzug, den er ihm gibt, in seinen stofflichen Prinzipien liegen, in seiner Urmischung aller Dinge. Macht ihn ja Ar. anderswo zum unbewussten Vorläufer Platos, indem er des Anaxagoras einfachen, ungemischten Geist zum Platonischen Einen und die Mischung aller Dinge zum Unbestimmten, Ungeformten, dem θάτερον Platos umbildet. Darin liegt seine Uebereinstimmung mit den Spätern, insoferne ist er "den Werken nach später."284) Mit welchem Rechte freilich Ar. diese Anpassung an Platonisches und somit jene Vergleichung mit Empedokles vornahm, ist eine andere Frage;

wir erfahren daraus, dass er älter war als Empedokles. Seine Vaterstadt ist ausser der besprochenen Stelle noch Meteor. II. 7. 365 a 17 und Eth. Eud. I. 4. 1215 b 7 genannt. Er starb nach Rhet. II. 23. 1398 b 15 in Lampsakus, wo ihn die Bürger, obwohl er fremd war, begruben und fortwährend ehrten (cf. Schaubach S. 55, Diog. Laert. II. 14). Von seinen Schriften scheint die einzige περί φύσεως sicher. Diog. Laert. sagt bestimmt: prooem. 16. οἱ δὲ ἀνὰ ἔν συγγράψαντες Μέλισσος Παρμενίδης ἀναξαγόρας. Die Versuche, weitere Schriften zu erweisen, scheinen verfehlt. 285)

Anaxagoras begann nach Simplicius zur Physik (p. 33 b) seine Darstellung mit dem Urzustande. "Zusammen waren alle Dinge, unendlich an Zahl und Kleinheit. Denn auch die Kleinheit war unbegrenzt und deshalb, da Alles zusammen war, Nichts erkennbar." (fr. 1 Mull. όμοῦ πάντα γρήματα ήν ἄπειρα και πλήθος και σμικρότητα και γάρ το σμικρον ἄπειρον ήν. και πάντων όμου εόντων οὐδεν ενδηλον ήν ύπο σμικρότητος.) Dieses unendliche Gemisch stützte sich selbst, es war in sich selbst, weil kein anderes es umfasste. 286) Unendlich ist das Gemisch; daher kann die Weltbildung immer weiter um sich greifen, immer neue "Dinge" aus dem Unendlichen in sich aufnehmen (cf. fr. 8). Jenes vielgenannte όμοῦ πάντα χρήματα führt natürlich auch Ar. häufig an, ohne dass wir doch daraus Neues für unsern Philosophen erführen. Seine Neigung, dasselbe mit dem ἀόριστον und θάτερον des Plato, wie mit seinem potentiellen Sein zusammenzustellen, haben wir schon kennen gelernt. 287)

Die einzelnen Bestandtheile der Urmischung nennt Aristoteles όμοιομερή, während Anaxagoras dafür σπέρματα und χρήματα ohne Unterschied gebraucht. Dass jener dem System des Stagiriten entnommene Ausdruck Anaxagoras fremd sei, hat am besten Breier (in der ang. Schrift S. 1—54) gezeigt. Die Ursache, welche den Ar. veranlassen mochte, jenen Ausdruck an Stelle des einfachen χρήματα zu setzen und nach seiner Weise mit einer gewissen Hartnäckigkeit festzuhalten, war, dass er nur auf s ein e Stufe des Gleichtheiligen (δμοιομερές) in der Natur (cf. Breier S. 17) die Behauptung des Anaxagoras

anwendbar fand, alle Dinge seien von Anfang und durch ihre Zusammensetzung entstünden Gestalten, die ihrem Wesen nach mit den sie constituirenden "Samen" gleich sich bloss quantitativ von ihnen unterschieden. 288) Es liegt hienach in dem Gebrauch dieses terminus bereits eine Correktur oder Beschränkung. Des Anaxagoras χρήματα sollten sicher auch das umfassen, was Ar. in die Klasse der δργανικά weist. Dies rückt er ihm auch als widersinnige Consequenz vor. 289) Doch gebraucht er nun δμοιομορή überall, wo es sich um Anaxagoras handelt, wobei es in den einzelnen Fällen mehr oder weniger deutlich durchschimmert, wie Anaxagoras korrigirt ist.

Als Prinzip unsers Philosophen bezeichnet er hiernach die Unendlichkeit des Gleichtheiligen (Met. I. 7. 988 a 28 thy τῶν ὁμοιομερῶν ἀπειρίαν), worin wir die unendliche Zahl der Dinge wieder erkennen. 290) Am deutlichsten zeigt sich, dass der Begriff des Gleichtheiligen d. h. alles, wovon jeder Theil mit dem Ganzen synonym ist, nicht von Anaxagoras stammt, wenn man erfährt, er habe die sogenannten vier Elemente nicht für einfach, sondern für zusammengesetzt erklärt und zwar aus allen Urbestandtheilen oder allen Dingen. 291) Dazu konnte er niemals kommen, wenn der Begriff δμοιομερές ihm ursprünglich war als eine Eigenschaft, die er nach der gegebenen Definition in den Elementen zuerst hätte finden müssen, wie ja auch Ar. dieselben mitunter zum Gleichtheiligen rechnet (cf. Breier 20). Dem Anaxagoras sind sie ein Gemisch von allen Samen, die unsichtbar zusammengedrängt Grund für diese Annahme war, dass aus ihnen Alles werde. 292) Nach fr. 1 und 2 waren Luft und Feuer die ersten Ausscheidungen aus dem "Alles zusammen," als solche noch am wenigsten individuell gestaltet, gemischt aus dem Samen, ähnlich wie der Urzustand. Sie sind sozusagen die beiden ersten grossen Hälften des Unendlichen, beide selbst unendlich (so glaubte er das Unendliche gleichsam halbiren zu können!), welche daher alle Dinge umfassten. Aus ihnen scheiden sich die einzelnen Individuen aus oder setzen sich zusammen. Denn Alles entsteht durch die Zusammenmischung and Trennung, die Dinge bleiben ewig. 293) Weil sie als

unvergänglich allem Seienden zu Grunde liegen, nennt Ar. sie στοιχεῖα, insoferne sie seinen Elementen entsprechen. Da sich jedoch diese sogenannten Elemente wieder in andere einfache Stoffe auflösen, was seinem Begriffe von στοιχεῖον widerspricht, so macht er nun dem Anaxagoras den Vorwurf, er habe den Begriff nicht richtig gefasst, statt anzuerkennen, er habe seine στοιχεῖα mit Unrecht auf die χρήματα übertragen. 294) Für Anaxagoras musste es, da er blos Mischen und Entmischen statt Werden und Vergehen kennt, viel natürlicher sein, die individualisirten Dinge als unveränderlich zu setzen, fähig zur Composition, als die einfachen Stoffe etwa in der Weise des Empedokles. Sein Hauptsatz ist demnach: Die Dinge sind, ein Leeres existirt nicht. 295)

Da aus dem Nicht-Seienden Nichts werden kann, so muss Alles schon vorhanden sein (cf. Phys. I. 4. 187 a 20). Da ferner das Entgegengesetzte aus einander wird, so musste es schon darin enthalten sein, freilich in so kleinen Theilen dass sie nicht wahrnehmbar sind. Daher sagt er, es sei Alles in Allem gemischt. Die äussere Verschiedenheit und somit die mannigfache Benennung bekommen die Dinge nach Demjenigen, was in ihnen überwiegend vorhanden ist. Streng genommen ist sonach kein Ding seinem ganzen Umfang nach es selbst, sondern wovon am meisten in ihm ist, das ist seine hauptsächliche Wesenheit. 296) Wie richtig Ar. diesen Theil der Lehre dargestellt, zeigt fr. 6: "Alles hat einen Theil von Allem, nur nicht der Geist; nichts wird vollständig abgetrennt und ausgeschieden von dem andern; das ist jegliches am deutlichsten, wovon die meisten Theile in ihm sind."

In Bezug auf die Farbe fasst Ar. diese Theorie so: Weiss sei, was die meisten weissen Theile in sich hat. 297) In der That lässt sich, da jedes σπέρμα die bestimmte Farbe schon zur Composition mitbringt (cf. fr. 1), die Farbe eines Gegenstandes, sofern sie einheitlich ist, schwer genügend erklären. Anaxagoras ist auch auf's Einzelne sicher nicht eingegangen, weshalb des Stagiriten zergliedernde Kritik leichtes Spiel hat. Ihm in derselben allenthalben zu folgen brächte uns für die Kenntniss des Philosophen keinen weitern Ge-

Nur eine Anerkennung sei erwähnt, dafür dass er nie vollständig das Eine vom Andern sich trennen lasse. Ar. findet darin die Wahrheit, dass Eigenschaften wie Farbe etc. nie für sich (ἀγώριστα) existiren können. Freilich sagt er selbst, er habe dies nur unbewusst getroffen. 298) Die Qualitäten waren dem Anaxagoras nicht als solche bewusst geworden. wie er denn fr. 4 von Dingen, Farben, Erde ohne allen Unterschied spricht und Ar. ihm an derselben Stelle vorwirft, sein vous sei ein ganz verkehrter Geist, dass er trennen wolle. was nicht zu trennen sei. Der voos nemlich, der zweite Faktor der ganzen Theorie, das energische Prinzip des Anaxagoras, brachte in den Urzustand des "Alles-Zusammen" von einem bestimmten Zeitpunkt an Bewegung und hierdurch Trennung.<sup>299</sup>) Den wiederholten Versicherungen des Ar., sowie den ausdrücklichen Worten des Anaxagoras selbst und des Eudemus (bei Simpl. Phys. 273 a) werden wir mehr Glauben schenken als dem Simplizius, wenn er 257 b behauptet, Anaxagoras habe diesen zeitlichen Anfang nicht ernst gemeint, sondern nur um der Anschaulichkeit willen so geredet. (So auch Ritter, Schleiermacher, Brandis. cf. Zeller 817.) In der Lehre selbst findet sich für jene Hypothese nicht der geringste Anhaltspunkt und so haben denn Breier, Zeller und Hoffmann (Ueber die Gottesidee des Anaxagoras, Sokrates u. Plato S. 5) mit Recht den zeitlichen Anfang der Bewegung beibehalten. Freilich hat dabei namentlich der Letztere die Verlegenheit des Anaxagoras gut aufgezeigt, diesen plötzlichen Anfang mit dem Wesen des Geistes in Einklang zu bringen, dessen durch Nichts motivirte Thätigkeit gegenüber der unendlichen Ruhe zu erklären. (Namentlich im Hinblick auf Met. XII. 6.)

Die Aufstellung des voüs findet bekanntlich des Ar. besondere Anerkennung. Wie ein besonnener Mann erscheine er gegen die planlosen Schwätzer, dass er wie in den belebten Wesen, so auch in der ganzen Natur einen Geist annahm als Urheber der gesammten Ordnung. Das Lob bezieht sich hauptsächlich darauf, dass er zuerst bewusst und absichtlich den Geist von der Materie trennte und selbständig für sich hin-

stellte (Met. I. 3. 984 b 15). Die Originalität dieses Gedankens scheint ihm zu Gunsten eines gewissen Hermotimus bestritten worden zu sein (ib.). Doch können wir aus den unbestimmten Worten des Ar. (αἰτίαν δ' ἔχει πρότερον Ἑρμότιμος ὁ Κλαζομένιος εἰπεῖν) nichts Sicheres schliessen und sonst ist uns dieser unbedeutende Mann zu wenig bekannt (Zeller 840).

So sehr Ar. die Annahme eines "Geistes" anerkennt, so sehr tadelt er die geringe Thätigkeit, die derselbe zu üben Anaxagoras gleiche einem Fechter, der einmal gut trifft mit viel Glück und wenig Kunst. Seinen Geist brauche er als Maschine, um die Weltbildung zu ermöglichen, dann lasse er ihn bei Seite und berufe sich auf Alles andere eher, er müsste denn gerade in vollster Verlegenheit sein. 300) Denselben Mangel anaxagorischen Denkens fand bekanntlich auch Platon (Phaedo p. 98). Diese Vorwtirfe sind in der That nicht unbegründet. Es ist ein Vorzug, als Ursache der Ordnung in der Welt ein geistiges Wesen anzunehmen — und diese Seite hat wohl Anaxagoras besonders betont (cf. fr. 6 διεκόσμησε sicher im prägnantesten Sinn), ähnlich wie sein Zeitgenosse Diogenes von Apollonia -, aber diese Zweckmässigkeit in der Anordnung des All im Einzelnen aufzuzeigen und durchweg auf die Einwirkung des Geistes zurückzuführen, dazu reichte sein teleologischer Grundgedanke nicht. Sein Geist thut in der That für die Welt nicht viel mehr, als dass er den ersten Anstoss zur περιχώρησις, der trennenden Wirbelbewegung, gibt. Freilich sind dadurch seine Verdienste um die Reinstellung des Geist-Begriffes nicht geschmälert und bleibt er der Urheber teleologischer Naturanschauung. So sagt auch Ar., er habe das Gute als bewegend zur Ursache gemacht. 301) Der Geist ist ungemischt und frei von jeder veränderlichen Qualität, 302) er allein hat nichts mit den andern Dingen Gemeinschaftliches. 808) Diese Bestimmungen sind aus fr. 6 geflossen, dessen lebhafte Hervorhebung des Ungemischtseins sich in dem aristotelischen ἀμιγής τε καὶ καθαρός wiederspiegelt. Das μοῦνος ἐφ' έωυτοῦ gab die Berechtigung für ἀπαθής. 304) Wenn der Geist mit etwas vermischt wäre, würde es ihn hindern, die Dinge zu beherrschen (fr. 6 nal tribλυε αν αύτον τα συμμεμιγμένα ώστε μηδενός χρήματος πρατέειν δμοίως ώς καὶ μοῦνον ἐόντα ἐφ' έωυτοῦ).305) Dieses κρατεῖν äusserte sich in der Bewegung, welche er in dem Urzustande veranlasste (καὶ τῆς περιγωρήσιος τῆς συμπάσης νόος ἐκράthus, wote perimphical thus  $d \rho \chi \dot{\eta} \nu$ ). Es ist eine Wirbelbewegung, in welcher sich die gegensätzlichen Stoffe nach entgegengesetzten Richtungen hin trennten (fr. 6 und bes. fr. 8). Der Geist soll aber auch herrschen über alles, was eine Seele hat, tiber alles Belebte (δσα τε ψυχὴν ἔχει καὶ τὰ μέζω καὶ τὰ έλάττω, πάντων νόος πρατέει). Dies führt auf die Frage nach dem Verhältniss des Weltgeistes und der Menschenseele. Ar. sagt, er scheine zwischen beiden einen Unterschied machen zu wollen. Doch identifizire er sie auch wieder; ersteres wenn er den Geist als Ursache der trefflichen Ordnung in der Welt bezeichne, letzteres, wenn er in allen lebenden Wesen Geist annehme. 396) Diese Auffassung bestätigt sich durch die Fragmente. Wir sahen, dass der voos über alle Wesen, die Seele haben, herrscht, wobei sich die Möglichkeit ergibt, dass er mit den Seelen gleichen Wesens nur in seinem Fürsichsein stärker ist als die im Körper vereinsamte Seele. Dies wird wahrscheinlich, wenn er sagt, auch in Einzelwesen sei νοῦς (fr. 5. ἐν παντὶ παντὸς μοῖρα ἔνεστι πλήν νόου· ἔστι οίσι δὲ καὶ νόος ἔνι) und wenn nach de plantis I. 2. 815 (cf. ib. I. 1 und I. 5. 816) sogar die Pflanzen an ihm Antheil haben. Sicher darf man doch zu ienen Einigen, welche am Geiste theilhaben, die Menschen rechnen und diesen νοῦς von der ψυχή zu unterscheiden haben wir keinen Anhaltspunkt. Endlich haben wir die bestimmte Versicherung, jeder Geist sei gleich, der grössere wie der kleinere (fr. 6 Ende νόος δὲ πᾶς ὅμοιός ἐστι καὶ ὁ μέζων καὶ ὁ ἐλάσσων). Es bliebe sonach nur eine Art quantitativen Unterschieds zwischen dem Menschengeiste und dem ordnenden Weltgeist. Ihr gegenseitiges Verhältniss bleibt eine ungelöste Frage.

Dass sich der νοῦς in den Einzelwesen gleichsam auf verschiedenen Stufen zeigt, scheint Anaxagoras von der Verschiedenheit der Organe abhängig zu machen. Daher seine Behauptung, der Mensch sei das vernünftigste Wesen, weil er Hände habe. 307) Ueber die Möglichkeit und die Bedingungen des Erkennens hat er sich nicht ausgesprochen (de an. I. 2 405 b 21). Doch hat Ar. ihm den so gerne den Alten gemachten Vorwurf nicht erspart, er habe Denken und Wahrnehmen für das gleiche erklärt. Sowenig wir nun auch im Stande sind, dies durch Worte des Anaxagoras zurückzuweisen, so sicher folgt es doch nicht aus der Anekdote, die Ar. hiefür zitirt. 308) Eben so unberechtigt wird es sein, wenn Ar. ihn Gegner des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten macht. schliesst dies aus der Behauptung, dass Alles in Allem gemischt sei; von der Mischung lasse sich weder das Eine noch das Andere aussagen, also existire ein Drittes zwischen beiden. 309) Den Anaxagoras trifft die Folgerung nicht, weil in seiner Mischung bereits ein Bestandtheil evident vorwiegt. Wenn man freilich das Enthaltensein jeglichen andern Theils in Jedem scharf urgiren würde, so hätte Ar. Recht mit seinem Schlusse (Met. XI. 6), nach Anaxagoras könne man die Wahrheit nicht aussagen.

Eine ethische Angabe höchst unbestimmter Natur ist die, Anaxagoras habe, wohl auf die Frage, wen er für glücklich erachte, erwiedert, er würde sich nicht wundern, wenn derjenige, welchen er bezeichne, den Menschen als ein sonderbarer Glücklicher erschiene; sie kennen ja nur äussere Güter (Eth. Nic. X. 8. 1179 a 13; deutlicher Eth. Eud. I. 4. 1215 b 6). Besonders hoch muss er die Sternkunde geschätzt haben. Denn er sagt, das Leben sei dem Nichtsein vorzuziehen, um den Himmel und die im All sich kundgebende Ordnung betrachten zu können (Eth. Eud. I. 5. 1216 a 10).

Vielfach vereinzelte Angaben des Ar. bekunden sein reges Interesse für Naturerklärung.

Ar. erwähnt auch Schüler oder Anhänger des Anaxagoras (de gen. et corr. I. 1, Meteor. I. 8, de part. an. IV. 2), ohne dass man jedoch in deren Ansichten etwas Eigenthümliches von Bedeutung finden könnte.

## Sophisten.

#### Protagoras.

Ueber die äussere Geschichte des Protagoras sind uns aus Ar. nur indirekt einige Notizen zugekommen.<sup>310</sup>)

Die Stellung, die Protagoras nach Aristoteles einnahm, zeigt am besten Eth. Nic. IX. 1. 1164 a 22. Er spricht ihn hier von jedem Vorwurf wegen der Honorarforderung, welche Protagoras zuerst stellte, frei und unterscheidet ihn ganz bestimmt von der Sorte Sophisten, die zu seiner Zeit noch existirten, die er mehr geringschätzt als, in Platos Weise, bekämpft. Protagoras habe, erzählt er hier, nach jedem Kurse den Schüler abschätzen lassen, wie viel er gelernt zu haben glaube, und dann soviel von ihm genommen. (Im Wesentlichen gleich, nur etwas zeremoniöser gestaltet sich der Vorgang nach Plato im Protagoras 328 B.) Hiernach durfte Protagoras selbst, falls man den Sophisten wegen der Bezahlung ihres Unterrichts auch jetzt noch einen Vorwurf machen sollte, von jedem Tadel frei sein. Ar. stellt zu ihm andere in Gegensatz, die man mit Recht tadle, wenn sie erst das Geld verlangen und dann von ihren übermässigen Versprechungen Zu dieser Verletzung ihres Wortes, meint er, seien die Sophisten gezwungen; denn für ihr Wissen gäbe ihnen kein Mensch einen Heller (ib. a 27). Hier trennt er den Protagoras geradezu von den Sophisten, wie er denn ihn alle in häufig in philosophischer Beziehung erwähnt.

Dass Protagoras, der es als seinen Beruf hinstellt, redefertig zu machen, durch vielfache Beschäftigung mit der Sprache auch darauf geführt werden musste, im Gebiete der Grammatik mindestens einzelne Beobachtungen zu machen, liesse sich voraussetzen und wenn man erwägt, wie spät sich der Mensch von der Sprache theoretisch Rechenschaft gibt, sowird man auch die spärlichen Anfänge grammatischer Unterscheidungen für die Charakteristik unseres Sophisten bedeutungsvoll finden. So unterschied Protagoras das Geschlecht der

Nomina in ἄρρενα, θήλεα, Bezeichnungen, die für alle Zeiten massgebend blieben, und σκεύη, was mehr unserm deutschen "Sächlich" entspricht als das späterė, wohl stoische οὐδέτερον Neutrum (cf. Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft S. 601).  $^{311}$ ) Protagoras scheint sich mit der blossen Aufstellung der Genera nicht begnügt, sondern bereits nach dem Grund für das Genus und sogar nach der Berechtigung hiezu gefragt zu haben. Dies ergibt sich daraus, dass er μήνις und  $\pi i \lambda \eta \xi$  für männlich erklärte, wohl wegen der Bedeutung.  $^{312}$ )

Eine ähnliche eigenthümliche Consequenz ist es, wenn er den Dichter tadelt, in den Worten μήνιν ἄειδε θεά statt einer Bitte, die er ausdrücken wollte, einen Befehl geäussert zu haben.313) Demnach hat er zwischen Wunsch und Befehl scharf unterschieden. Diogenes Laert. IX. 54 gibt noch weitere Unterschiede: Frage, Antwort (also vier: εὐχωλή, ἐρώτησις, ἀπόχρισις, ἐντολή. Ob man nach Ar. für das letzte ἐπίταξις als den ursprünglichen Ausdruck setzen darf?). Diese Unterschiede fasste er als Satzarten, nicht als Modi, wie die Trennung von ἐρώτησις und ἀπόχρισις, sowie der Zusammenhang der arist. St. erweist. Indess lässt sich in der übrigens, wie Ar. meint, geringfügigen Zurechtweisung des Homer doch die Ahnung nicht verkennen, dass der Befehl wie der Wunsch an eine bestimmte Form gebunden sei und der Begriff des Modus lag bereits nahe. Jedenfalls bleibt es sein Verdienst, wie Steinthal S. 133 bemerkt, den Schritt aus der Rhetorik in die eigentliche Grammatik gethan zu haben.

Bedeutsamer war seine Thätigkeit in der Rhetorik. Ein Zeugniss des Ar. in dieser Richtung gibt uns Cicero Brutus c. XII.: Itaque, ait Aristoteles, cum sublatis in Sicilia tyrannis res private longo intervallo judiciis repeterentur, tum primum, quod esset acuta illa gens et controversa natura, artem et praecepta Siculos Coracem et Tisiam conscripsisse. nam antea neminem solitum via nec arte, sed accurato tamen et de scripto plerosque dicere, scriptasque fuisse et paratas a Protagora rerum illustrium disputationes, quae nunc communes appellantur loci. Quod idem fecisse Gorgiam, cum singularum rerum laudes vituperationesque conscripsisset, quod judicaret, hoc ora-

toris esse maxime proprium, rem augere posse laudando vituperandoque rursus affligere.

Sowenig sich auch ausmachen lässt, wie weit Cicero sich auf die Autorität des Ar. stützt; so ergibt sich doch aus der Stelle, dass Protagoras schon vor Korax und Tisias eine Sammlung von loci communes veranstaltet habe. 814) Interessanter ist ist uns die Charakteristik Protagoreischer Rhetorik, wie sie Ar. durch Erläuterung des berühmten Satzes vom ήττων λόγος Ar. handelt Rhet. II. 24. 1402 a 7 von rhetorischen Scheinbeweisen (ἐνθυμήματα φαινόμενα), die sich auf die Vermischung des schlechthin Wahrscheinlichen und des in einem Falle Wahrscheinlichen gründen. Denn da auch das nicht gerade Wahrscheinliche mitunter eintritt, so kann man es ir einem bestimmten Falle sogar als Wahrscheinlich hinstellen. Es ist diese Verwischung des Unterschieds zwischen schlechtweg und bedingt Wahrscheinlichem ein Haupttheil der Kunst des Korax. Es lässt sich damit in doppelter Weise operiren. Denn man kann z. B. einen Schwachen, der unschuldig wegen thätlicher Injurie angeklagt ist, mit der Reflexion vertheidigen, es sei doch höchst unwahrscheinlich; aber auch der Starke, der desselben Vergehens schuldig ist, lässt sich damit vertheidigen, er werde sich wohl gehütet haben, da er vorauswissen musste, man werde ihn im Verdacht haben. Das heisse τὸν ήττω λόγον πρείττω ποιείν, die schwächere Sache zur siegreichen machen.

Die Leute, meint Ar., hätten Recht gehabt, es dem Protagoras tibel zu nehmen, dass er jene Kunst anbot (δικαίως εδυσχέραινον οι ἄνθρωποι το Πρωταγόρου ἐπάγγελμα). Der Beweis beruht auf Täuschung, er ist nur scheinbar und er kommt auch nur in der Rhetorik und Eristik vor. Ar. versteht also unter dem berthmten Satz vom schwächern λόγος nichts anderes als die Fähigkeit in utramque partem zu disputiren, das Wahrscheinliche, um das sich doch die gesammte Rhetorik dreht, in bestimmten Fällen auch als unwahrscheinlich darzustellen und umgekehrt. Ar. verwirft den Grundsatz und scheint es dem Protagoras besonders vorzurücken, dass er davon förmlich Profession machte (soviel

scheint in jenem ἐπάγγελμα zu liegen) und es ist in der That etwas ganz anderes, in einem einzelnen Falle jenen Kunstgriff anzuwenden, wobei ja vielleicht einer guten Sache gedient sein kann, und sich geradezu zu rühmen, man verstehe die schwächere Sache zur siegreichen zu machen, wobei der ηττων λόγος dem λόγος ἄδικος bedenklich ähnlich wird. Für die Aufstellung des Satzes dagegen scheint Ar. eher den Korax verantwortlich zu machen, den ja auch Cicero als ersten Theoretiker der Redekunst bezeichnete und dessen Definition der Rhetorik, die älteste überlieferte, als πειθοῦς δημιουργός (Spengel, Rhein. Mus. XVIII. 481 ff.) hiezu nicht übel passt.

Die philosophische Bedeutung des Protagoras hat Ar. nicht so sehr hervorgehoben, wenn er ihn auch häufig erwähnt. Hauptzeuge hiefür bleibt Plato.

Ar. rechnet ihn zu den Läugnern des Satzes vom Widerspruche, sagt aber selbst, es sei blos seine Folgerung daraus, dass das für einen jeden wahr sein solle, was ihm die sinnliche Wahrnehmung zeigt. 315)

In einem sehr drastischen Beispiel folgert Ar.: Erscheint Einem der Mensch nicht als Triere, so ist er auch keine; schiene er eine zu sein, so wäre er auch eine. Somit kann man von jedem Gegenstande etwas aussagen und es zugleich verneinen. Dieser Schluss unterliegt ernsten Bedenken. Schon Vitringa (Disquisitio de Prot. vita et phil. p. 108) bemerkt, Ar. habe Unrecht, da nach Protagoras das, was einem jeden scheint, nur für ihn, nicht absolut wahr sei. In der That hat Ar. diesen Unterschied der relativen und absoluten Wahrheit nicht beachtet, obwohl sich auch sagen lässt, es war ihm bei diesem Beispiel nicht möglich. 316) Schwerer wiegt, dass Ar. den Satz auf Dinge (οὐσίαι) ausdehnt, welchen Protagoras von Qualitäten ausgesprochen hatte. Ob Ar. dies that, um die Theorie durch das drastische Beispiel lächerlich zu machen oder ob er meinte, durch die Aussage über Qualitäten sei auch schon über die Dinge geurtheilt, ist nicht zu entscheiden. Anderwärts zieht Ar. die Folgerung aus demselben Satz, nach Protagoras müsse Alles zugleich wahr und falsch sein

(Met. IV. 5. 1009 a 6; dieselbe Consequenz aus der Heraklitischen Lehre Met. III. 7. 1012 a 25).

Ar. kannte indess die Behauptung des Protagoras, dass wir nur Qualitäten der Dinge wahrnehmen, wohl; er bemerkt, die Dialektik und Sophistik beschäftige sich mit den Accidenzien, um das Seiende an sich bekummere sie sich nicht (Met. XI. 3. 1061 b 7) und er wirft ihnen vor, sie ignoriren, dass die οὐσία das Frühere sei, von der sie nichts wüssten, sondern lediglich an den συμβεβηχότα hängen bleiben (Met. IV. 2. 1004 b 8).

Ueber das Verhältniss des Protagoras zu etwaigen Vorgängern oder Lehrern gibt Ar. keinen Aufschluss. Nur unterscheidet er ihn und die andern Sophisten von den Herakliteern, wenn er unter den Gegnern des Satzes vom Widerspruche, die er dazu freilich durch Folgerungen erst gemacht hat, zwei Klassen unterscheidet, wovon die einen durch philosophische Gründe zur Läugnung kamen und überzeugt werden müssen, die andern dagegen λόγου χάριν aus eristischem Interesse solche Thesen aufstellen und zur Anerkennung ihres Unrechts förmlich gezwungen werden müssnn (cf. Met. IV. 6. Anf. IV. 5).

Den berühmten Satz des Protagoras ἄνθρωπος μέτρον άπάντων behandelt Ar. ziemlich geringschätzig. Met. X. I. 1053 a 35 spricht er davon, man könne die Wahrnehmung und die Wissenschaft auch das Mass der Dinge nennen (obwohl beide eher gemessen werden, als dass sie messen). Protagoras nenne den Menschen das Mass der Dinge, als ob er den wissenden oder den wahrnehmenden Menschen sage, und zwar weil der eine Wissen, der andere Wahrnehmungsfähigkeit besitze. Damit sei nicht gar so viel gesagt, so bedeutend er auch klinge. 317) Wir entnehmen daraus, welch' bedeutenden Eindruck der Satz ursprünglich gemacht haben muss. Ar. freilich findet darin nichts weiter als eine gelegentliche Bestätigung der auch nicht sonderlich bedeutungsvollen Wahrheit, Wahrnehmungs- und Denkvermögen sei in gewissem Sinne Mass für das Seiende. Was Protagoras bei Aufstellung seines Satzes im Auge hatte und Ar. gewiss recht gut wusste, ignorirt er, da es ihm nicht auf historische Würdigung ankam, sondern auf die objective Wahrheit, die sich in den Sätzen seiner Vorgänger etwa aussprach. Und als solche fand er in dem vielgerühmten Worte nicht mehr als er hier andeutet. Als Grundlage des Protagoreischen Subjektivismus verwarf er es, wie er denn auch hieraus folgert, das Jedem Scheinende sei wahr, Alles sei und sei nicht (Met. XI. 6. 1062 b 12). Sollte ja auch das Wahrnehmbare nicht sein, wenn es nicht gerade wahrgenommen wird, noch ein Wahrnehmungsvermögen, wenn es nicht gerade aktiv ist. 318)

Protagoras hat seine Angriffe gegen ein objektives Wissen auch auf bestimmte Wissenschaften ausgedehnt. So auf Geometrie und Astronomie, wenn er behauptet, die Bewegungen am Himmel und die Spiralen, womit die Astrologen ihre Berechnungen anstellten, seien nicht ähnlich, noch hätten die Gestirne gleiche Beschaffenheit mit den Sternbildern der Astronomen.<sup>319</sup>) So weit ging sein Subjektivismus.

#### Gorgias

aus Leontini (Polit. III. 1. 1275 b 21) ist von Ar. nur als Rhetor genannt, vorausgesetzt, dass man das Schriftchen de Melisso etc., dessen letzter Theil bekanntlich des Gorgias Philosophie überliefert, nicht für aristotelisch erachtet. Dieses Schweigen über seine skeptischen Ansichten ist um so auffallender, als auch Plato derselben nicht Erwähnung thut (cf. Schanz, die Sophisten S. 38). Es mag ein Grund vielleicht darin liegen, dass sich der Sophist zur Läugnung alles Seins meist eleatischer Beweise bediente, die Ar. ohnehin häufig genug angreift.

Seine rhetorische Schule erwähnt Ar. soph. el. 33 183 b 37: καὶ γὰρ τῶν περὶ τοὺς ἐριστικοὺς λόγους μισθαρνούντων όμοια τις ἦν ἡ παίδευσις τῷ Γοργίου πραγματεία. λόγους γὰρ οἱ μὲν ρητορικούς οἱ δ' ἐρωτητικοὺς ἐδίδοσαν ἐκμανθάνειν εἰς ᾶς πλειστάκις ἐμπίπτειν ψηθήσαν ἐκάτεροι τοὺς ἀλλήλων λόγους. Darnach hätte er also loci communes zum Auswendiglernen seinen Schülern in die Hand gegeben (cf. die aus Cicero Brutus angeführte Stelle). Doch kann man

....

daraus nicht schliessen, er habe keine τέχνη, kein Lehrbuch der Rhetorik verfasst. (So Spengel, Artium scriptores p. 83, cf. Schanz 130.)

An Gorgias hebt Ar. besonders die poetische Diktion hervor, die er gewählt habe im Hinblick auf die Dichter, die unbedeutenden Inhalt durch den Ausdruck zu etwas machten. (320) Dies Urtheil begründen verschiedene Citate aus Gorgias. So erwähnt er (Rhet. III. 3. 1406 b 5) unpassende Metaphern, die entweder an's Komische streifen oder allzu tragisch klingen oder als zu weit hergeholt unverständlich bleiben; so von Gorgias "χλωρά καὶ ἔναιμα τὰ πράγματα" "σῦ δὲ ταῦτα αἰσχρῶς ἔσπειρας, κακῶς ἐθέρισας" (vielleicht eine Anspielung hierauf im Phaedrus 260 C) und am Anfang desselben Kap. gibt er als Beispiel einer frostigen Zusammensetzung: πτωχομουσοκόλακας ἐπιορκήσαντας καὶ εὐορκήσαντας. (321)

Gorgias scheint in diese poetische Ausdrucksweise ganz eingelebt gewesen zu sein. So etwas deutet auch das ben trovato an Rhet. III. 3. 1406 b 14 an. 322) Inwieferne dieser Vorwurf allzudichterischer Diktion berechtigt war, zeigen andere Zeugnisse. (Spengel 67, Spuren der Nachahmung in Plato bei Schanz 148.)

Ein bequemes Mittel, den Schein ausserordentlicher Reichhaltigkeit im Reden, die ihn nie im Stiche lasse, zu erzielen, war jeden Anknüpfungspunkt zu benützen, der nur irgend mit dem Thema zusammenhängt. 323)

Bestimmte Monumente seiner Beredsamkeit erwähnt Ar. zwei, einen λόγος Ὀλυμπικός und ein Enkomium auf die Eleer. Im erstern fordert er (nach Philostr. p. 493, Foss 63) zur Eintracht gegenüber den Persern auf und nahm das Exordium von dem Lobe der Veranstalter der Festversammlungen. Er begann mit den Worten: Ὑπὸ πολλῶν ἄξιοι θαυμάζεσθαι, ὡ ἄν- ἔρες Ἦλληνες (Rhet. III. 1414 b 31). Das Enkomium auf die Eleer zitirt Ar. für die Nothwendigkeit, der Rede einen Eingang vorauszuschicken. Gorgias hat es begonnen ohne jegliche Einleitung (οὐδὲν προεξαγχωνίσας οὐδὲ προαναπινήσας) mit den Worten: Ἡλις πόλις εὐδαίμων (Rhet. III. 14. 1416 a 1.)

Die Bemerkung, Gorgias habe die Bedeutung des Lächerlichen in der Rhetorik richtig dahin bestimmt, man müsse den Ernst der Gegner durch Spott und Scherz vernichten und umgekehrt (Rhet. III. 18. 1419 b 2), glaubte Spengel aus einem eigenen Schriftchen περὶ καιροῦ entnommen; doch können die Worte des Dionys von Halikarnass, die er hiefür anführt, 324) dies nicht erweisen und es kann ja recht wohl ein Theil der τέχνη, gegen welche sich Spengel so sträubt, diesem Gegenstande gewidmet gewesen sein.

Eine Notiz (Polit. I. 5. 1260 a 25) trifft seine Unfähigkeit, allgemeine Begriffe aufzustellen (cf. Prantl, Gesch. d. Logik S. 15), indem er statt einer Definition eine Aufzählung der einzelnen Tugenden für bestimmte Klassen gab. 374) Bestätigung und Beleuchtung erhält dies durch den Platonischen Meno (p. 71 E. Schanz 120).

#### Prodikus.

Prodikus wird von Ar. nur an zwei Stellen genannt, woraus sich höchstens schliessen lässt, dass er ihn nicht besonders hoch geschätzt. Top. II. 6 112 b 21 erwähnt er seine Unterscheidung von Synonymen, und als Beispiel die Zerfällung der ήδονή in γαρά τέρψις εὐφροσύνη. Für diese seine bedeutendste Thätigkeit, der διαίρεσις όνομάτων, ist als Fundgrube vor Allem Platos Protagoras p. 201 anzusehen. Unterschied von heest als auf körperlichen Genuss sich beziehend (ἐσθίοντά τι ἢ ἄλλο ἡδὺ πάσχοντα αὐτῷ τῷ σώματι) von εὐφραίνεσθαι, das geistigen Genuss ausdrücken soll (ἐστὶ μανθάνοντά τι καὶ φρονήσεως μεταλαμβάνοντα αὐτή τη δίανοία) gegeben. Drei Differenzirungen des gleichen Begriffs ήδύ τερπνόν χαρτόν finden sich Prot. 240 (cf. Spengel S. 48). Dass tibrigens in dieser Synonymik noch wenig Consequenz herrschte, zeigt eine Vergleichung mit Xenophons Memorabilien (§ 24 ff.). welche zuerst Spengel (p. 57) nach einer Andeutung des Philostratus als dem Prodikus im Wesentlichen entlehnt benützt (Ebenso Welcker, kl. Schr. 455). Dort sind zweimal solche Unterabtheilungen des Begriffes Lust gegeben. Im § 24

ist horoval, ziemlich wie bei Platon, als leibliches Vergnitgen τίνων δοφραινόμενος ή άπτόμενος ήσθείης) erklärt, εδφραίνεσθαι dagegen auf den Umgang mit παιδικά, γαίρειν auf Essen und Trinken bezogen, τέρπεσθαι auf Sehen und Hören. Im § 33 ist χαίρειν auf das Lob der Alten, wortber der Jüngling sich freut, während hosoda hier von der Befriedigung über gut ausgeführte Thaten gesagt ist. 825) Diese Synonymik trug Prodikus nach Platos Kratylus p. 4 in der sogenannten ἐπίδειξις πεντημοντάδραχμος vor (Spengel 47, Welcker 435). 50 Drachmenrede nennt auch Ar. Rhet. III. 14. 1415 b 12: ώστε όπου αν ή καιρός, λεκτέον ,,και μοι προςέχετε τὸν νοῦν. οὐδὲν γὰρ μᾶλλον ἐμὸν ἢ ὑμέτερον" καὶ "ἐρῶ γὰρ ὑμῖν οἴον οὐδεπώποτε άκηκόατε δεινόν" ή ούτω θαυμαστόν. τοῦτο δ'ἐστὶν ώςπερ έφη Πρόδικος, ότε νυστάζοιεν οί άκροαταί, παρεμβάλλειν τῆς πεντηχονταδράχμου αὐτοῖς. Spengel p. 47 hat dies richtig verstanden, Prodicus somniculosos ex illa majore aliquam demonstrationis partem se injecturum esse promittens, ad audiendum excitabat, worauf er denn Beispiele über seine Synonyma gebracht. (Welcker 416 davon nicht befriedigt gab eine ganz unhaltbare Erklärung. Er versteht unter ἀκροαταί gerade die Zuhörer der 50 Drachmenrede, "welche oft durch die grosse Menge der Beispiele ermttden mochten," während es nicht wahrscheinlich sei, dass er seinen regelmässigen (?? als ob das nicht gerade die Hörer der πεντηχοντάδραχμος seien!) Zuhörern im Gespräch Bruchstücke aus der theuern und inhaltsreichen Rede zum Besten gegeben haben sollte. Es ist widerspruchsvoll, die Rede einerseits als so inhaltsreich hinzustellen, dass man nicht einmal einen kleinen Theil davon den gewöhnlichen, nicht soviel bezahlenden Leuten abgeben mochte, andererseits aber die trotz des Reichthums nan witzigen und unterhaltenden Beispielen" "nickenden" Zuhörer erst durch Erwähnung des hohen Honorars ermuntern zu lassen. Welcker meint nemlich οὐ γὰρ μᾶλλον ἐμὸν ἢ ὑμέτερον seien Worte des Prodikus, etwa in dem Sinn: Es geht ja um euer schönes Geld! Und das zur Rettung des Prodikus! heisst es auch den Text forciren, diese ganz gewöhnlichen Phrasen zur Erregung der Aufmerksamkeit als solche des Prodikus auszugeben. τοῦτο δ' ἐστί heisst nur: Das ist das Gleiche wie etc. und zu παρεμβάλλειν της π. wird doch am einfachsten ergänzt π: etwas aus der Rede einschalten.)

Durch Conjektur hat Spengel (p. 94 n 29) unsern Prodikus hergestellt, statt des überlieferten Herodikus Rhet. II. 23. 1400 b 19 καὶ Πρόδικος Θρασμύμαχον (ἐκάλει) ἀεὶ θρασύμαχος εἴ καὶ Πῶλον ἀεὶ σὺ πῶλος. Umgekehrt setzt er Eth. Eud. VII. 10. Ἡρόδικος statt des Πρόδικος. Die beiden Aenderungen sind evident. (Weiteres Welcker n. 175.)

### Hippias.

Er steht in unserm Text des Ar. nicht. Osann (N. Rheinisches Museum II. 495) will ihn Poet. c. 25 an die Stelle des Hippias von Thasos setzen, der sonst nicht bekannt, hier sowie ohne Nennung des Namens soph. el. c. 4 als eigenthumlicher Vertheidiger Homerischer Ausdrücke erscheint. 326) Er nahm den Dichter in Schutz gegen Vorwürfe wegen Vers Ψ 328, wo einzelne gelesen haben müssen: ητὸ μὲν οδ καταπύθεται δμβρω" und wegen eines Verses, der am Anfang des zweiten Buchs der Ilias gestanden haben wird. 327) machte er aus où où eine ganz richtige Aenderung; im zweiten aus "δίδομεν δέ οἱ εὖχος ἀρέσθαι" διδόμεν, um einen Imperativ zu gewinnen, indem dies Zeus nicht von sich gesagt, sondern dem Traumgott aufgetragen habe, da er sonst, wie der Autor der Paraphrasen zu den soph. el. (ed. Spengel, München 1842) bemerkt, lügen würde. Das müssen sehr zartfühlende Kritiker gewesen sein. 328) Unserm Sophisten aber, der ihn hiegegen in Schutz nahm, thut Mähly Unrecht, wenn er meint: Sophistisch genug sind allerdings die beiden Kunststücke, womit ener Kritiker den Sinn zweier homerischer Stellen zu verändern sucht (cf. Rhein. Mus. XVI. 47).

Osanns Conjektur scheint richtige Verbesserung. Mit Recht beruft er sich auf homerische Studien des Sophisten, die sonstige Verschollenheit des Thasiers und die leichte Verschreibung der Namen. Plato schreibt ihm ein Verständniss von der δρθότης δυθμῶν καὶ άρμονιῶν καὶ γραμμάτων zu (im

kleinern Hippias). cf. Schanz 158. Alexander Aphr. z. d. St. der soph. el. hat freilich auch Θάσιος, aber wohl kaum aus einer weitern Quelle als Ar. selbst.

Dass Ar. den Sophisten sonst nicht berücksichtigt, erklärt sich wohl aus dem mehr Aeusserlichen des Auftretens desselben, das deshalb ohne tiefere Spuren verging.

#### Sonstige Sophisten.

Polns ist erwähnt Met. I. 1. 981 a 3, er habe richtig gesagt: Erfahrung erzeugte die Kunst, Unerfahrenheit den Zufall; ein freies Citat aus des Sophisten τέχνη (cf. Spengel 87, Schanz 137), in strengerer Fassung bei Plato Gorgias 448 C.

Likymnios ist genannt Rhet. III. 13. 1414 b 15, eine Stelle, die noch nicht genügend erklärt erscheint. Sie lautet: δεί δὲ είδός τι λέγοντα καὶ διαφοράν ὄνομα τίθεσθαι (woftir Spengel p. 88 n 24 ὄνομά τι θέσθαι will, was sich von selbst als überflüssig herausstellen wird) εί δὲ μὴ, γίγνεται κενὸν καὶ ληρῶδες οἶον Λικύμνιος ποιεῖ ἐν τἢ τέχνῃ ἐπούρωσιν ὀνομάζων και ἀποπλάνησιν και ὄζους: 329) Zum Verständniss müssen wir den Zusammenhang beachten. Ar. spricht von zwei absolut nothwendigen Bestandtheilen einer jeden Rede, πρόθεσις und motic. Dann wirst er einen Seitenblick auf die Eintheilungen der andern Rhetoren, die gar lächerlich ausfallen, indem sie z. B. die διήγησις, die doch nur dem γένος δικανικόν απου höre, allgemein hinstellen und sonst noch verschiedene untergeordnete Theile als wichtig aufzählen. Nothwendig seien nur jene zwei; doch fänden sich daneben in der Regel noch προοίμιον und ἐπίλογος. Unter diese vier Theile fallen: Polemik gegen den Gegner (τὰ πρὸς τὸν ἀντίδιχον) unter die πίστις, ebenso die ἀντιπαραβολή, die nur eine αὔξησις τῶν αὐτοῦ eine Verstärkung eigener Gründe sei. Wollte man diese Unterabtheilungen zu selbständigen Theilen erheben, wie es die Anhänger des Theodorus thun, so wäre διήγησις etwas anderes und ἐπιδιήγησις und προδιήγησις, ebenso ἔλεγχος und ἐπεξέλεγ-Man muss vielmehr, das ist unsere Stelle, einen wirklich selbständigen Theil mit bestimmtem Unterschiede (elεός τι καὶ διαφορὰν) haben, damit man eine eigene Benennung wählen darf. Sonst wird die Eintheilerei leeres Gerede, wie Likymnios in seiner Rhetorik, der ἐπούρωσις, ἀποπλάνησις, ὄζοι speziell unterscheidet. 380)

Nach dem Zusammenhange liegt also das Verfehlte dieser Eintheilung darin, dass die Termini keine wesentlichen Theile der Rede bezeichnen, nicht wie Spengel und Schanz meinen, in ihrer kühnen Uebertragung, wenn diese auch immerhin vorhanden ist. Likymnios scheint indess überhaupt für eine blumenreiche Sprache Vorliebe gehabt zu haben.<sup>881</sup>)

Um die Erklärung der Termini zu versuchen, so ist ἀποπλάνησις eine Abschweifung vom Thema, die man auch mit dem Scholiasten ἐπιδιήγησις nennen kann oder besser noch τὰ ἔξω τοῦ πράγματος λεγόμενα. (Darnach ist Spengels vornehmes nam illud de ἀποπλάνησις jam refutavimus zu würdigen.) "Όζοι erklärt der Scholiast unrichtig als: τὰ ἄπρα ἤτοι τὰ προσίμια καὶ τοὺς ἐπιλόγους. "Όζοι heisst Aeste und kann auf die Rede angewendet kaum etwas anderes als Abschweifungen sozusagen nach der Seite hin bedeuten.

'Επούρωσις (die einzige in Betracht kommende Form) hängt offenbar mitοδρος (günstiger Fahrwind) zusammen. Der Scholiast deutet es an: ἐπούρωσις χυρίως ἐστὶ τὰ συνεπουρίζοντα καί βοηθούντα τοῖς ἐνθυμήμασι, καὶ ἀπλῶς ὅσα λέγονται βοηθούντα τη ἀποδείζει και του πράγματος ἐκτός ἐστι, λέγονται ἐπουρώσεις, eine Erklärung, die dem Worte vollkommen Gentige thut. ἐπούρωσις ist gleichsam ein Hülfssegel, das den Redner unterstützen soll, also wieder ein Abgehen vom Thema. Es sind so alle drei beinahe synonyme Ausdrücke, wobei zweifelhaft bleibt, ob Likymnios feinere Unterschiede angegeben hat. Soviel ist evident, dass derartige Eintheilungen wirklich leer und bedeutungslos sind. 332) Demnach wären auch die ὀνόματα Λιχύμνεια in Platos Phadrus 267 C, die Polus von ihm entlehnte, leere Redeeintheilungen, ganz entsprechend den mannigfaltigen Unterscheidungen von λόγοι (ib.). Dass solche hier gemeint seien, hat schon Spengel p. 90 geahnt und Schanz ausgesprochen, wenn sie auch beide daneben noch die Erklärung des Hermias z. d. St. als passend erachten. Dies scheint mir unmöglich.

Dieser Sophist Likymnios ist sehr wahrscheinlich derselbe, wie der parische Dichter Likymnius (erwähnt Rhet. III. 12. 1413 b 13). (So ausser andern die Baumhauer Quam vim sophistae habuerint Athenis p. 166 n 1 aufzählt, auch Spengel 91.)

Ein Analagon dazu ist der Sophist und Dichter Euenus von Paros (cf. Phaedrus 267 A). Ar. zitirt viermal Verse von ihm (Met. V. 5. 1015 a 29, Rhet. I. 11. 1370 a 9 [Eth. Eud. II. 7 1223 a 29], Eth. Nic. VII. 10. 1152 a 32, περὶ ἀρετῶν κ. κ. 7. 1251 a 35), ohne rhetorische oder sophistische Thätigkeit zu erwähnen.

Thrasymachus ist nach seiner Bedeutung für die Rhetorik gewürdigt von Spengel S. 96. Ar. nennt ihn als Anfänger in der Theorie des Vortrags Rhet. III. 1. 1404 a Zwar seine Leistung hierin sei noch unbedeutend, 335) doch zeugt jeder Schritt in dieser Richtung von Verständniss der Rhetorik und des grossen Einflusses rein äusserlicher Mittel in derselben (cf. Rhet. III. 1. 1403 b 34). legt hat er diese Technik des Vortrags in einer Schrift ἐλέοι, deren Titel schon die auf Erregung der Affekte gerichtete Tendenz seiner Theorie andeutet (cf. Plato Phaedrus 267 C). Die Frage nach seinen Schriften ist jetzt wohl dahin entschieden, dass in der μεγάλη τέχνη die sonst erwähnten als Theile enthalten waren, so auch unsere èléot. Dass er gerade in diesem Theil seine Bemerkungen über rednerischen Vortrag niederlegte, wird kaum befremden, wenn man den Einfluss desselben auf Erregung der πάθη erwägt. Das feine Gefühl für Technik, das Thrasymachus wie im Vortrag so auch im Ausdruck besass, zeigt die Nachricht, er habe zuerst den päonischen Rhythmus und zwar den sogenannten ersten Päon angewendet.884)

Rhet. III. 11. 1413 a 4 wird eine gute Metapher von ihm angeführt und soph. el. 34 ist er als Beförderer der Redekunst zwischen Tisias und Theodorus genannt.

Theodoros nennt uns Rhet. III. 13. 1414 b 12 als einen Liebhaber jener vielfachen Unterscheidung von Theilen der Rede, wie wir es bei Likymnios kennen lernten (ἔσται οὖν ἄν τις τὰ τοιαῦτα διαιρη ὅπερ ἐποίουν οἱ περὶ Θεόδωρον (also eine ganze Schule!) διήγησις ἔτερον καὶ ἐπιδιήγησις καὶ προδιήγησις καὶ ἔλεγχος καὶ ἐπεξέλεγχος.) Es sind lauter Nüancen der Begriffe διήγησις und ἔλεγχος (cf. Phaedrus 266 E, Spengel 99, Schanz 133).

Nicht viel mehr lernen wir aus Rhet. II. 23. 1400 b 8. Darnach vertheidigte sich Medea in einem Stücke des Karkinus gegen die Beschuldigung, ihre Kinder getödtet zu haben, mit der Behauptung, sie hätte auch den Jason tödten müssen, nicht blos die Kinder. Ersteres zu unterlassen wäre ungeschickt gewesen, falls sie letzteres that. Und dann fügt Ar. bei: Das ist die Fundstätte und Gattung von Beweisen, woraus die gesammte frühere Rhetorik des Theodorus besteht. 335) Der Schwerpunkt des Beweises liegt darin, dass der Vertheidiger die Fähigkeit zum Verbrechen zugesteht, aber aus der Unterlassung eines zweiten, das gewissermassen die nothwendige Ergänzung bildet, auf die Nichtbegehung des ersten zurück-Als Regel guten rhetorischen Ausdrucks stellt er auf, stets das Neue, Unerwartete zu sagen, 336) wie er auch Wortspiele verwendete (Rhet. III. 11. 1412).

Ein entschiedenes Gepräge der Sophistik trägt Lykophron, welchen Ar. Polit. III. 5 1280 b 10 ausdrücklich δ σοφιστής nennt. Werthlos ist die Lösung zweier philosophischer Aporien, die er versuchte, wenn er als Grund der Einheit des δρισμός, der Definition, mit seinem Gegenstand eine συνουσία beider annimmt (Met. VIII. 6 1045 b 9), oder wenn er durch Hinweglassung des ἐστί in jedem Urtheil zu verhindern meint, dass dasselbe zugleich εν και πολλά sei, d. h. das Subjekt zugleich das im Prädikate ausgedrückte sei (nach Phys. I. 2. 185, cf. Simpl. ad phys. f 20 a, Prantl, Gesch. d. Log. S. 29 N. 54).

Ebenso unbedeutend sind die Nachrichten über seine rhetorische Thätigkeit. Nach soph. el. 15. 174 wusste er bei

Ł

Gelegenheit einer verlangten Lobrede auf die Lyra dem Stoffmangel durch Uebergehen auf ein anderes Thema prächtig abzuhelfen. (S. hierüber auch Vahlen, Rhein. Mus. 21. 145.)

Seine Sprache verräth Nachahmung des Gorgias, nur dass er nach den erhaltenen Spuren (Rhet. III. 3. 1405 b 34 gibt die Ausdrücke: πολυπρόσωπος οὐρανός, μεγαλοκόρυφος γῆ, ἀκτὴ στενόπορος) die dichterische Diktion übertrich. Dort wird auch sein Gebrauch von veralteten Wörtern (γλῶτται) gerügt, wie er den Xerxes einen ἀνὴρ πέλωρος nannte.

Aus Gorgias Schule war auch Alkidamas. namentlich Vahlen in den Sitzungsberichten der Wiener Akad. Phil.-hist. Kl. XLIII S. 491.) Ar. gibt von ihm viele Beispiele allzudichterischer Ausdrücke, namentlich hinsichtlich der Zusammensetzung (Rhet. III. 1406 a 1). Er tadelt ebenfalls seinen Gebrauch veralteter oder nur dem Dialekt angehöriger Wörter (ib.). Besonders frostig aber wurde seine Redeweise durch masslose Häufung der Epitheta, die er zur Nahrung gibt, wie Ar. bezeichnend sagt, nicht zur Würze. 387) Endlich werden allzukühne Metaphern angeführt: "die Philosophie eine Vormauer der Gesetze," "die Odyssee ein schöner Spiegel des menschlichen Lebens," die für uns nichts Ungewöhnliches haben (Rhet. III. 3. 1406 b 11). Nochmal findet sich sein Name Rhet. I. 13. 1373 b 18. Nachdem Sophokles und Empedokles als Zeugen für das Vorhandensein eines Naturgesetzes zitirt sind, fährt er fort: καὶ ὡς ἐν τῷ Μεσσηνιακῷ λέγει 'Αλκιδάμας. Die Worte des Rhetors sind jedoch ausgefallen und wohl aus dem Scholiasten einzusetzen: Ἐλευθέρους ἀφήμε πάντας δ θεός οὐδένα δοῦλον ή φύσις πεποίηκε. Gegenstand der Rede war nach demselben eine vindicatio in libertatem der Messenier. Dieselbe Rede ist auch Rhet. II. 23. 1397 a 11 genannt: ώς ἐν τῷ Μεσσηνιακῷ· Εἰ γὰρ ὁ πόλεμος αἴτιος τῶν παρόντων κακών, μετά τῆς εἰρήνης δεῖ ἐπανορθώσασθαι.

Aus einer Rede tiber die Bedeutung der Weisheit ist folgendes erhalten: Rhet. II. 23. 1398 b 10 καὶ ὡς ᾿Αλκιδάμας, ἔτι "πάντες τοὺς σοφοὺς τιμῶσι· Πάριοι γοῦν ᾿Αρχίλοχον καίπερ βλάσφημον ὄντα τετιμήκασι καὶ Χἴοι "Όμηρον οὐκ ὄντα πολίτην καὶ Μυτιληναῖοι Σαπφὼ καίπερ γυναῖκα οὕσαν καὶ Λακεδαιμόνιοι

Χίλωνα καὶ τῶν γερόντων ἐποίησαν ἤκιστα φιλόλογοι ὄντες καὶ Ἰταλιῶται Πυθαγόραν καὶ Λαμψακηνοὶ ᾿Αναξαγόραν ξενὸν ὄντα ἔθαψαν καὶ τιμῶσι ἔτι καὶ νῦν" (hier constatirt Vahleneine Lücke, die dem Sinne nach sicher vorhanden, indess seheint das Ganze keineswegs eigene Worte des Rhetor, vielmehr eine Zusammenstellung des Inhalts seiner Rede) "καὶ ᾿Αθηναῖοι τοῖς Σόλωνος νόμοις χρησάμενοι εὐδαιμόνησαν καὶ Λακεδαιμόνιοι τοῖς Λυκούργου καὶ Θήβησι ἄμα οἱ προστάται φιλόσοφοι ἐγένοντο καὶ εὐδαιμόηνσεν ἡ πόλις.

Von Euthydemus, den wir hauptsächlich aus Platos nach ihm benannten Dialog kennen, erwähnt Ar. soph. el. 20. 177 b 12 den Trugschluss ἄρ'οἴδας σὸ νῦν οὕσας ἐν Πειραιεί τριήρεις ἐν Σικελία ὄν; (vollständig bei Alexander z. d. soph. el. f. 56 a) Ar. zitirt ihn als Muster eines παραλογισμός παρὰ τὴν σύνθεσιν, ein Trugschluss durch falsche Beziehung der Worte auf einander.

Rhet. II. 24. 1401 a 24, wo er ebenfalls erwähnt ist, setzt keine andere Fassung desselben voraus, wie Prantl S.22 N. 60 annimmt. Denn auch hier wird er auf falsche σύνθεσις zurtickgeführt. (τὸ διηρημένον συντιθέντα λέγειν ἢ τὸ συγκείμενον διαιροῦντα. Das beigefügte ἔκαστον γὰρ οίδεν bedeutet Jedes für sich, d. h. sowohl dass er im Piräus als dass Schiffe in Sizilien sind, weiss er; aber so verbunden kann er die Frage nicht beantworten.)

Ein Kritias, ob der Rhetor ist zweifelhaft, meinte nach de an. I. 2. 405 b 5 die Seele sei Blut, indem er ihr Wesen besonders für Gefühl hielt, das mit dem Blute verbunden schien.

Ein Sophist Bryson ist genannt hist. an. VI. 5. 563 a 7 und IX. 11. 615 a 9 wegen einer Ansicht seines Vaters Hermodorus, soph. el. 11. 171 b 16 wegen einer Quadratur des Zirkels. Neben diesem Bryson existirten uoch zwei desselben Namens, ein Cyniker, des Diogenes Schüler (Zeller, II. Aufl. II. 204 n 2), und ein Megariker, des Stilpo Sohn. Auf diesen bezieht (wahrscheinlich) diese Quadratur Deycks de Megar. doctr. p. 12. Ueber Vermuthungen kommt man hier nicht hinaus. Auf den Sophisten passte am besten Rhet. III. 2. 1405 b 9.

Der Sophist Antiphon ist erwähnt soph. el. 11. 172 a 8 ebenfalls als Urheber einer Quadratur, Phys. II. 1. 193 a 9 als Vertreter einer eigenthumlichen Ansicht über das Wesen der Dinge, wofür er ihren ursprünglichen Stoff erklärt. Es ist dies dort näher ausgeführt, hätte indess nur Interesse, wenn man wüsste, ob diese Meinung mit einer weiter entwickelten Theorie im Zusammenhang stand. So kann sie auch blos sophistischen Einfällen entsprungen sein.

Ein Sophist Polyeidos ist Poet. 16. 1455 a 6 genannt: και ή Πολυείδου τοῦ σοφιστοῦ περὶ τῆς Ἰφιγενείας εἰκὸς γὰρ τὸν Ὀρέστην συλλογίσασθαι ὅτι ἡ τε ἀδελφὴ ἐτύθη και αὐτῷ συμβαίνει θύεσθαι.

## Sophistik.

### Philosophische Seite.

Obwohl Ar. nur von Protagoras, Lykophron und Antiphon philosophische Ansichten überliefert, schreibt er doch der Sophistik im Allgemeinen dasselbe Gebiet zu wie der Philosophie, jedoch nicht ohne sofort ihre negative und ausschliesslich praktische Tendenz hervorzuheben. Die Sophisten und Dialektiker, sagt er Met. IV. 2. 1004 b 17, geben sich den Anstrich von Philosophen (τάυτὸν ὁποδύονται σχήμα τοῖς φιλοσόφοις). Die Sophistik ist Scheinweisheit (φαινομένη σοφία), die Dialektiker disputiren über Alles, gemeinsam ist ihnen allen das Seiende. Und darüber sprechen sie offenbar, weil dies der eigenste Gegenstand der Philosophie ist. Aber von der Dialektik unterscheidet sich die Philosophie durch ihre Wirkung (τῷ τρόπῳ τῆς δυνάμεως), da sie wirklich zum Wissen zu führen vermag, während die Dialektik nur vorbereiten kann, von der Sophistik aber durch die ganze Lebensrichtung (του βίου τη προαιρέσει 388), indem der Sophist alles Wissen nur als Mittel betrachtet, der Philosoph es um seiner selbst willen erstrebt. Die Philosophie ist Erkenntnisswissenschaft (γνωριστική), während die Dialektik Versuchswissenschaft (πειραστική), die Sophistik Scheinweisheit (φαινομένη ούσα δ' οὐ) ist. Ebenso

soph. el. 1. 161 a 21. Der Sophist ist ein Händler (χρηματιστής), der sich aus blos scheinbarer Weisheit Geld macht. Sein Vortheil ist weise zu scheinen, zu sein braucht er es nicht, da es ihm ja blos um den Eindruck auf andere zu thun ist (cf. ib. c. 11).

Während die Philosophie das Seiende als solches betrachtet, die Dialektik überhaupt als Vorübung und Einführung in jene dient (cf. Top. I. 2. 101 a 26) und in der Form des καλῶς διαπορήσαι vorarbeitet, entgegenstehende Ansichten als έρωτητική (soph. el. c 11) und πειραστική prüft, so ist die Sophistik eigentlich nur die Nachäfferei, die στέρησις, die negative Seite der beiden und alle aristotelischen Bestimmungen derselben laufen auf den Begriff der Scheinweisheit hinaus. Seine Ansichten über Sophisten haben ganz den platonischen Anstrich. So erinnert das zitirte χρηματιστής lebhaft an die Ausdritcke Platos: ἔμπορος κάπηλος αὐτοπώλης, nur dass diese stärker, leidenschaftlicher sind. Ar. ist gegen die Sophisten ruhiger und kälter, er behandelt sie als eine schon beinahe vorübergegangene Kulturerscheinung. Wie Plato hebt er stets den Gelderwerb als wesentliches Kennzeichen hervor sopli. el. 11 171 b 25, wo er sie gerade dadurch von den Eristikern unterscheidet), aber dabei betont er stets auch, dass sie Geld durch ihre Scheinweisheit erwerben, und daran nimmt er Anstoss, nicht an der Bezahlung überhaupt.

Was er an ihnen Unphilosophisches im Einzelnen tadelt, ist das Misskennen von οὐσία und συμβεβηπότα, von Substanz und Accidens. Deshalb sagt er (Met. V. 2. 1026 b 14), Plato habe nicht so Unrecht gehabt, wenn er die Sophisten mit dem Nichtseienden sich beschäftigen lasse (Soph. 254 Å), denn all' ihr Reden drehe sich um συμβεβεκότα, ob γραμματικός und μουσικός ein und derselbe sein könne u. s. w.; das Accidentelle aber liege ganz nahe am Nicht-Seienden.

In demselben Gebiete bewegt sich die Frage, ob der Begriff eines Dinges mit dem Dinge identisch sen (Ar. beantwortet sie Met. VI. 6. 1032 a dahin: bei den Einzelsubstanzen (οὐσίαι) sei dies allerdings der Fall, τῷ ἀνθρώπφ είναι und ἄνθρωπος sei dasselbe; bei den Accidenzien nur in ge-

wissem Sinne, indem τῷ λευχῷ εἶναι nicht mit dem Begriffe τῷ ἀνθρώπῳ εἶναι zusammenfällt, aber die Eigenschaft der λευχότης nur an dem Menschen wirklich ist, also gewissermassen mit ἄνθρωπος zusammenfällt. (cf. Alex. Aphr. ad Metaph. 453. 4 Bonitz, der den praktischen Gebrauch, den die Sophisten von dieser Frage machten, erläutert.)

Aber auch diese ins philosophische Gebiet fallenden Fragen sind von den Sophisten nicht etwa im Dienste der Erkenntniss aufgeworfen, noch in philosophischer Weise besprochen und gelöst worden, sondern sie dienten ausschliesslich eristischen Zwecken.

#### Rhetorische Seite.

Die einzelnen Sophisten sind, wie wir sahen, in ihrer rhetorischen Thätigkeit von Ar. vielfach berücksichtigt. der That war Rhetorik ihr natürliches Gebiet. Darauf angewiesen von ihren Kenntnissen, mochten diese wie immer beschaffen sein, Profession zu machen, mussten sie vor Allem Fertigkeit der Rede besitzen und dies um so mehr, da sie zugleich ausdrücklich als Lehrer der Beredsamkeit auftraten. Doch ist die Sophistik als solche in der aristotelischen Rhetorik auffallend wenig berücksichtigt. Der Grund liegt in dem Charakter der Rhetorik als einer doppelseitigen Wissenschaft. Da sie alles aufzufinden hat, was in einer Sache zu überzeugen vermag, so hat sie nicht blos das wirkliche πιθανόν zu sehen, sondern auch das scheinbare; sie hat nicht blos alle Mittel der Rede, wodurch man der guten und gerechten Sache auf loyale Weise zum Siege verhilft, zu kennen und theoretisch festzustellen, sondern auch ebensogut alle Scheinbeweise, alle Schliche und Kniffe, wodurch sich das Unrecht zu retten sucht, aufzuzeigen, freilich zunächst in der sittlichen Absicht, damit man fähig werde, dem Unrecht sicher entgegenzutreten. Nichts destoweniger bleibt die Rhetorik als Wissenschaft (so sehr man, wie Ar. thut, ihre Anwendung unter ethische Regeln stellen mag) von sittlichen Motiven unabhängig. bietet die Mittel, um je nach der Tendenz (κατὰ τὴν προαίρεow) im Dienste des Rechts und der Wahrheit oder des Unrechts und der Täuschung zu wirken. Diese ihre zweite Seite berührt sich mit der Sophistik. Es war also nicht nöthig, diese speziell zu berücksichtigen, da man sie fast als einen Theil der Rhetorik bezeichnen kann. So sehr Ar. daran festhält, dass durch die Rhetorik nur das Gute und Wahre anzustreben sei, so gibt er doch zu, dass die Schattenseite mit ihr unzertrennlich verbunden sei, und sucht sich zu trösten mit der natürlichen Uebermacht des Wahren über das Falsche und mit der Reflexion, dass jedes Gut, und um so mehr, je höher es steht, missbraucht werde.

Im Einzelnen hat Ar. über die Rhetoren zu klagen, welche in ihren Lehrbüchern von dem Enthymem "dem Leibe des Beweises" (I. 1. 3. 1154 a 15) nichts wüssten, dagegen nur nebensächliche Eigenschaften (προςθήκαι) behandelten. So besonders die Erregung der Affekte, die doch nur relativ den Richter berühren, die Sache selbst nicht angehen (I. 1. 1354 a 17). Die Beispiele hiefür διαβολή έλεος ὀργή könnten uns speziell an Thrasymachus denken lassen.

#### Eristische Seite.

Diese Seite ist die charakteristische für die Sophisten. Ihre Trugschlüsse, die von ihnen für alle Zeiten den Namen σοφίσματα haben, sind der Ort, wo sich ihre Subjektivität an philosophische Aporien in unphilosophischer Weise anknüpfend in eristischen Streitreden geltend machen kann. Aber auch hierin verfolgen sie nicht blos, wie Prantl sich ausdrückt, "das Motiv des partikulären Rechthabens," sie verfolgen auch darin den Zweck, sich den Ruf besonderer Gewandtheit und seltenen Scharfsinns zu erwerben, um ihn dann praktisch auszubeuten. Wenn der Eristiker von Fach, sozusagen, blos des Sieges wegen streitet, so thun das Gleiche die Sophisten in der Tendenz, die sie überall verfolgen. (cf. soph. el. c. 11. 171 b 25 οἱ μὲν οὖν τῆς νίαης αὐτῆς χάριν τοιοῦτοι [sc. πάντως νιαᾶν προαριούμενοι] ἐριστικοὶ ἄνθρωποι καὶ φιλέριδες δοκοῦσιν είναι, οἱ δὲ δόξης χάριν τῆς εἰς χρηματισμὸν σοφιστικοί. ἡ γὰρ

σοφιστική έστιν ώςπερ εἴπομεν χρηματιστική τις ἀπὸ σοφίας φαινομένης.)

Hauptfundgrube für die Sophismen sind die σοφιστικοὶ ἔλεγχοι. Da es jedoch Ar. auf die Aufzeigung des Truges in diesen Schlüssen ankommt, nicht auf den Urheber derselben, so sind wir nur in den seltensten Fällen im Stande, einzelne auf bestimmte Männer zurückzuführen. Vielmehr müssen wir, dem Ar. folgend, sie nach bestimmten Klassen betrachten, je nach den Kunstgriffen, worauf die Täuschung beruht.

Unter einem eristischen Beweis im Allgemeinen versteht Ar. denjenigen, welcher nur aus scheinbar probablen Vordersätzen schliesst oder nur zu schliessen scheint. Die erste Art kann unter Umständen wenigstens ein richtiges Ergebniss liefern und hört dann auf, eristisch zu sein; die zweite bleibt es jedenfalls, auch wenn das Ergebniss zufällig richtig sein sollte, da sie über den Grund desselben täuscht. (Nach c. 2 der soph. el. neben Top. 1. 1.)

Als Ziel des Eristiker sind (c. 3) fünf Punkte angegeben: Widerlegung (ἔλεγχος), Nachweis einer Täuschung (ψευδόμενόν τι δειχνύναι), deductio ad absurdum (ἄγειν είς παράδοξον), Verleitung zu Solözismen und zu unnützer Wiederholung, diese beiden mehr eventuelle Hilfsmittel. (Wenn Prantl S. 102 sagt, der verwerflichste Grad des Sophistischen sei das συχοφαντεῖν, so folgt das aus den von ihm angeführten Stellen Top. VI. 2. 139 b 26, VIII. 2. 153 a 32, soph. el. 15. 174 b 9 durchaus nicht, sondern συχοφαντεῖν steht dort überall gleichbedeutend mit κακουργεῖν Rhet. III. 2. 1404 b 39 und bezeichnet nur die gewöhnlichen eristischen Schliche.)

Der ἔλεγχος, welchen der Eristiker anstrebt, stützt sich entweder auf den sprachlichen Ausdruck τὰ παρὰ τὴν λέξιν oder nicht (c. 4).

I. Der erstern Art unterscheidet Ar. sechs Abtheilungen:

a) παρὰ τὴν ὁμωνομίαν ein Trugschluss, herbeigeführt durch mannigfache Bedeutung ein und desselben Wortes, z.B. μανθάνειν lernen und wissen (Variationen dieses Schlusses in Euthydem 275 D, 276 A. Die hier angedeutete ist nicht klar. Die von Spengel edirte Paraphrase geht zu weit, da

sie beweist, die ἐπιστήμονες seien ἀνεπιστήμονες und die ἐπιστήμονες lernen, nicht die ἀμαθεῖς), oder der Schluss: τὰ δέοντα ἀγαθά, τὰ δὲ κακὰ δέοντα, τὰ κακὰ ἄρα ἀγαθά. Prantl. S. 45 findet die Hononymie in δέον als "Seinsollendes" und "Mangel." Letzteres mit Unrecht. Ar. sagt: διττὸν γὰρ τὸ δέον τό τι ἀναγκαῖον, δ συμβαίνει πολλάκις καὶ ἐπὶ τῶν κακῶν (ἔστ' γὰρ κακόν τι ἀναγκαῖον) καὶ τὰ ἀγαθὰ δὲ δέοντά φαμεν είναι. Von Mangel ist nicht die Rede, sondern von "Nothwendigem" (indem auch Böses mitunter nothwendig sei) ef. c. 19. τὰ δέοντα πρακτέον ἔστιν ὰ ἔστι δ' ὰ οῦ. τὰ γὰρ δέοντα λέγεται πολλαχῶς.

(Unbegreiflich ist Poste's Uebersetzung: Evil is good, for what is necessary, is good (?) and evil is necessary. Necessary is ambiguous, meaning either the result of antecedent conditions, and this may be evil, or the condition of a desirable result which is a good. Vielleicht hat er συμβαίνειν ξχ τινος mit ἐπί τινος verwechselt.)

Ar. rechnet in diese Klasse auch den Schluss: "Όσπερ ἀνίστατο, ἔστηκεν ὁ καθήμενος ἀνίστατο ὁ καθήμενος ἄρα ἔστηκεν. Ebenso ὁ κάμνων ὑγιαίνει. Doch ist es nicht reine Homonymie, sondern, wie schon die Paraphrase p. 19 gibt, παρὰ τὸν χρόνον.

Aus c. 22 gehört in die Kategorie: Όμήρου ποίησις κύκλος (Sagenkreis), κύκλος σχήμα, Όμήρου ποίησις ἄρα σχήμα.

Die Lösung dieser Art Trugschlüsse gibt c. 22: οἴεται γὰρ ἐν τοῖς ὁμωνύμοις ὁ ἀγνὼς τῶν λόγων ὁ ἔφησεν ἀποφῆσαι πρᾶγμα, οὐκ ὄνομα. τὸ δὲ ἔτι προςδεῖ ἐρωτήματος, εἰ ἐφ' ἔν βλέπων λέγει τὸ ὁμώνυμον.

b) παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν, Zweideutigkeit zufolge des Sprachgebrauchs (ὅταν εἰωθότες ὧμεν οῦτω λέγειν c. 4) wie in dem Satze: βούλομαι λαβεῖν με τοὺς πολεμίους beides Subjektsaccusativ sein kann.

Beispiele: 'Αρα ὅ τις γινώσκει, το ὅτο γινώσκει; γινώσκεις τὰς γραφάς; ἄρα γινώσκουσιν αί γραφαί (nach Poste 105). Amphibolie τοῦτο (Nom. oder Akk.) Ebenso: ὁρᾶ ὁ κίων und σὸ φῆς λίθος εἶναι. Der Schluss ἔστι σιγῶντα λέγειν ruht auf

σιγῶντα als Singular und Plural (Euthydem 300 B). Aehnlich ἐπίσταται γράμματα, was Subjekt und Objekt sein kann.

Aus c. 17:

'Αρ' δ ἄν ή των 'Αθηναίων, πτήμα ἐστιν 'Αθηναίων; ναί. ἀλλὰ μὴν δ ἄνθρωπός ἐστι των ζώων; ναί.

κτήμα ἄρα δ ἄνθρωπος τῶν ζώων.

Die Amphibolie liegt in der verschiedenen Bedeutung der Genetive. Ein analoger Schluss c. 24: ἔστι τῶν κακῶν τι ἀγαθόν. ἡ γὰρ φρόνησις ἐστιν ἐπιστήμη τῶν κακῶν ist bedingt durch den doppeldeutigen Genetiv.

Hieher gehört der vom Sehen des Blinden c. 19: ἔστιν δρᾶν τὸν λίθον. δ δὲ λίθος τυφλόν. ἔστιν ἄρα τυφλὸν όρᾶν (der gleiche vom sehenden Mantel im Euthydem 300 A).

c) παρὰ τὴν σύνθεσιν grammatische Relation, z. Β. δυνατὸν καθήμενον βαδίζειν oder μὴ γράφοντα γράφειν. Es ist nicht gleich, sagt Ar., ob man διελών spricht, d. h. μὴ γράφοντα als Subjektsaccusativ fasst, es also vom Verbum trennt, oder συνθείς als Apposition also mit dem Verbum verbindet. (Ersteres: es ist möglich, dass Einer, der nicht schreibt, schreibe; letzteres: Einer kann nicht schreibend schreiben.)

Der Zwischensatz: καὶ τοῦτ' ὡσαύτως ἄν τις συνθή τὸν μὴ γράφοντα γράφειν enthält eine Unrichtigkeit, denn τὸν μὴ γράφοντα γράφειν ist gar nicht σύνθεσις und passt nicht zum Folgenden, das eine Begründung für's Gegentheil enthält. Er ist daher nach Poste p. 109 N. 9 auszuwerfen. (Dies bestätigt die Paraphrase S. 18. Das eventuelle Hilfsmittel Postes genügt nicht, nemlich μὴ γράφοντα γράφειν zu lesen, weil dem διελών, wie dem συνθείς ein Beispiel entsprechen muss.) Der zweite Schluss μανθάνει νῦν τὰ γράμματα εἴπερ ἐμάνθανεν ᾶ ἐπίσταται ist in dieser Form nicht aufzulösen und sicher kein Beispiel von σύνθεσις, auch nicht nach Postes Vorschlag: καὶ μανθάνων γράμματα, ἄπερ μανθάνει, ἐπίσταται, welcher nur auf der Homonymie von μανθάνειν beruht. Die Paraphrase bringt noch den Begriff ὁπνώττων dazu und erhält so einen guten Sinn, geht aber tiber Ar. hinaus.

Die gleiche σύνθεσις wie der erste bietet der dritte Schluss: τὸ εν μόνον δυνάμενον φέρειν πολλὰ δύναται φέρειν.

Was in einem Falle nur eins tragen kann, kann in einem andern Vieles tragen, aber nicht was nur eins tragen kann, zugleich Vieles. (Erklärung Alexanders z. d. St. f. 13 a. Poste gibt die kühne Uebersetzung: The lesser weight if vou can hardly lift, the greater weight you can easily lift.) Hieher gehört aus c. 20: άδ ώς δύνασαι καὶ ά δύνασαι, ούτως καὶ ταύτα ποιήσαις άν; οὐ κιθαρίζων δ' ἔχεις δύναμιν του κιθαρίζειν. κιθαρίσαις αν άρα οὐ κιθαρίζων und die Auflösung: η οὐ τούτου έγει την δύναμιν του οὐ κιθαρίζων κιθαρίζειν, άλλ' ότε οὐ Dort wird überhaupt die Lösung dieser ποιεί του ποιείν. Schlüsse gegeben, z. B. άδ φ είδες σù τοῦτον τυπτόμενον, τούτω ετύπτετο ούτος; είδες δ' αύτον τῷ οφθαλμῷ· τῷ οφθαλμῷ ձὸ ἐτύπτετο ούτος. Der Schluss hängt von der Beziehung des φ auf είδες oder τυπτόμενον ab. Ebenso deutlich ist die Synthesis in dem Sophisma vom guten schlechten Schuster (c. 20). Aehnlich ist der Schluss: ὧν αί ἐπιστήμαι σπουδαΐαι, σπουδαΐα τὰ μαθήματα. τοῦ δὲ κακοῦ σπουδαία ἡ ἐπιστήμη (nach Poste). σπουδαΐον ἄρα μάθημα τὸ κακόν. Die Schwierigkeit liegt in dem Genetiv wv. dessen Correlat im Nachsatz unterdrückt wird.

Im Text des Ar. liegt eine Ungenauigkeit, indem im Untersatz oder im Schlusssatz ἐπιστήμη statt μάθημα stehen muss; ersteres hat Poste, letzteres die Paraphrase.)

- d) παρὰ τὴν διαίρεσιν durch Trennung des Begriffs in seine Theile. So lässt sich beweisen, dass Fünf zugleich gerade und ungerade ist: denn es ist 2 + 3. Ebenso: das Grössere ist gleich; denn es ist ebensoviel und noch etwas darüber. Διαίρεσις bedeutet überdies in grammatischem Sinn das Gegentheil von σύνθεσις. Beispiele sind die Verse: ἐγὼ σ' ἔθηκα δοῦλον ὄντ' ἐλεύθερον und πεντήκοντ' ἀνδρῶν ἑκατὸν λίπε δτος ᾿Αχίλλευς.
- e) παρὰ τὴν προςφδίαν kommt in der Eristik nicht vor, da es Schrift voraussetzt. Beispiele sind die vom Sophisten Hippias emendirten homerischen Stellen. Doch steht c. 21 eines: Ist das οῦ καταλύεις (wo du einkehrst) ein Haus? Ist οῦ καταλύεις nicht die Negation von καταλύεις? Also ist das Haus eine Negation. Hier ist der Unterschied, welchen der

verschiedene spiritus bewirkt, ignorirt. Ganz so treffend ist der Schluss freilieh nicht, wie der von der Paraphrase gebotene: τὸ ,,ζφον λογικὸν θνητὸν" οὐχ ὅρος ἐστί; τὸ ὅρος ἔστηκεν. τὸ ζφον λογικὸν θνητὸν ἄρα ἔστηκεν.

f) παρὰ τὸ σχήμα της λέξεως (oder την ὁμοιοσχημοσύνην nach c. 6) Verwechslung der Genera (des Nomen und Verbum) oder der Kategorien (im Sinn des Ar.), veranlasst durch die gleiche Form (ὅταν τὸ μὴ ταὐτὸ ὡσαύτως ἐρμηνεύηται) z. Β. ὑγιαίνω neben τέμνω.

Beispiele sind c. 22: Ist es möglich, das nämliche zu thun und gethan zu haben? Nein. Aber doch zu sehen und gesehen zu haben und zwar in derselben Beziehung. Der Widerspruch ruht in der gleichen Form für's transitive und intransitive Verbum. Aehnlich wird der Unterschied der aktiven und passiven Form benützt (ib.).

Das πῶς wird mit dem τί verwechselt in dem Schlusse: Was einer lernt, ist das, was er lernt. Nun lernt er das "Langsam" schnell (τὸ βραδὸ ταχέως). Also ist das Langsame schnell. Auf Verwechslung der Kategorien beruht auch der τρίτος ἄνθρωπος ef. Prantl S. 18 (τὸ γὰρ ἄνθρωπος καὶ ἄπαν τὸ κοινὸν οὐ τόδε τι ἀλλὰ τοιόνδε τι ἢ πρός τι ἢ πῶς ἢ τῶν τοιούτων τι σημαίνει).

II. Die Paralogismen ἔξω της λέξεως sind sechsfach abgetheilt:

a) παρὰ τὸ συμβεβηπὸς Vermischung von Wesen und Accidens durch die Voraussetzung, was von der zufälligen Eigenschaft zutrifft, gelte auch von dem Ding. Solche Schlüsse wären: Κορίσκος ἔτερον ἀνθρώπου, Κορίσκος ἄνθρωπος, ἔτερον ἄρα αὐτὸς αύτοῦ, oder:

Κορίσκος ἕτερος Σωκράτους, Σωκράτης ἄνθρωπος, ἔτερος ἄρα ἀνθρώπου Κορίσκος.

Hierher gehören noch folgende Sophismen:

1. ἄρ'οἰδας δ μέλλω σε ἐρωτᾶν; οῦ. (nach der Ergänzung Alexanders f. 62 b).

ἄρ'οίδας ὅτι ἡ ἀρετὴ ἀγαθόν; ναί. τοῦτο δέ σε μέλλω ἐρωτᾶν. οίδας ἄρα ὅ μέλλω σε ἐρωτᾶν. Nur Varianten davon sind: clδας τὸν προςιόντα ἢ τὸν ἐγκεκαλυμμένον; der letzte von dem Megariker Eubulides (cf. Deycks p. 53) herrührend hat grosse Berühmtheit erlangt (Prantl S. 50).

2. ἄρ' ὁ ἀνδριὰς σόν ἐστιν ἔργον; diese Bildsäule ist Dein Werk, nicht wahr? Sie ist ein Kunstwerk, also ist sie Dein Kunstwerk (Prantl S. 50).

Gleich sind die Schlüsse: ἄρ' ἐστι τοῦτο σόν; ναί. ἐστὶ δὲ τοῦτο τέχνον. ἐστὶν ἄρα σὸν τέχνον τοῦτο. und σὸς ὁ κύων πατήρ (cf. Schanz 94, Prantl S. 24 nach Euthydem 298 D).

- 3. τὸ ὁλιγάκις ὁλίγα ὁλίγα deutet den sog. σωρείτης an, der mit der Möglichkeit spielt, eine Grenze zwischen Wenig und Viel anzugeben. Hier scheint Ar. speziell an die Multiplikation gedacht zu haben. (Siehe Alexanders Erklärung f. 61 b, 62 b.)
- 4. Hierher gehört aus c. 19: ἐν δὲ τῷ μὴ συνεπίστασθαι τὸν ἐπιστάμενον ἔν τῶν ἐρωτημάτων ἀμφίβολον und dort: οὐκ ἄρα συνεπίστανται δ,τι ἐπίστανται; ναί. ἀλλ' οὐχ οἱ οὕτως ἐπιστάμενοι. Prantl S. 23 zieht auch diese Stellen zu dem bekannten Sophisma, dass die Lernenden lernen, was sie schon wissen, und andererseits, dass die Nichtwissenden lernen. Die Paraphrase gibt die richtige Erklärung S. 97. 27: δμοιον καὶ τὸ συμπέρασμα ἐκείνου τοῦ προβλήματος τὸ μὴ συνεπίστασθαι τὸν ἐπιστάμενον. οὐθὲν γὰρ ἐν τούτφ τῶν ὀνομάτων πολύσημον, ἀλλ' ἕν τῶν ἡρωτημένων ἀμφίβολον. ἡρωτᾶτο δὲ τὸ σόφισμα ἐπὶ παιδὸς ἢ ἰδιώτου οῦτως· ἄρ' ὁ ἐπιστάμενος λέγειν συνεπίσταται ἃ λέγει; ναί, φησίν. ἀληθὲς γὰρ ἐπὶ τῶν ἐπισταμένων. ἀλλὰ μὴν ὁ παῖς ὅδε ἀπαγγέλλων τὸ "μῆνιν ἄειδε" οὐκ ἐπίσταται· ὁ ἐπιστάμενος ἄρα ἃ συνεπίστατει ἀγνοεῖ.

Nur gehört der Schluss eher zu denen παρά την αμφιβολίαν.

b) παρὰ τὸ ἀπλῶς λέγεσθαι τὸ μη ἀπλῶς, indem man absolut hinstellt, was nur relativ in speziellen Fällen oder in gewissen Beziehungen und Beschränkungnn ausgesagt werden kann, z. B. wenn das Nicht-Seiende vorstellbar ist, so ist das Nicht-Seiende oder das Seiende ist nicht, weil es etwas von dem Seienden ist.

Die Täuschung folgt aus der Leichtigkeit, die nähere Bestimmung zu übersehen. In dem Satze: Der Inder ist zugleich weiss und schwarz, weil er weisse Zähne hat ist die Aufdeckung des Irrthums leicht, schwieriger wird sie, wenn aus der beschränkten Zugabe eines Satzes die absolute zu folgen scheint, oder wenn an einem Gegenstande zwei Gegensätze gleichmässig vertreten wären, also die Hälfte schwarz, die andre weiss.

Hieher gehören aus c. 25:

- 1. ἀρ' ἐνδέχεται τὸ μὴ δν εἶναι; οῦ. ἀλλὰ μὴν ἔστι γέ τι μὴ δν. Poste tiberträgt falsch, indem er das τι des zweiten Satzes tibersieht: Thesis: what is not, cannot be. But what is not is what is not. Es heisst: Ist es möglich, dass das Nichtseiende sei? Nein. Aber es existirt doch etwas Nichtseiendes. Dies zeigt auch das Folgende, man könne auf dieselbe Weise erweisen, das Seiende sei nicht (cf. Paraphrase S. 23).
- 2. Kann man zugleich wahr und falsch schwören? Man weist dabei auf einen hin, der geschworen hat, falsch zu zu schwören. Es ist eine Nebenform des ψευδόμενος von dem Megariker Eubulides (cf. Eth. Nic. VII. 2. 1146 a 21).
- 3. ἄρ' ἐγχωρεῖ τὸν αὐτὸν ἄμα τῷ αὐτῷ πείθεσθαι καὶ ἀπειθεῖν; man kann wohl in einem Falle gehorchen und doch im Ganzen ungehorsam sein (πείθεσθαί τι ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς).
- 4. Ist Gesundheit und Reichthum ein Gut? Aber für den Unbesonnenen nicht, der sie schlecht gebraucht; also sind es Güter und wieder nicht. Sie können es absolut sein, ohne es für diesen oder jenen sein zu müssen. Ebenso ob δγιαίνειν oder τὸ δύνασθαι ἐν πόλει ἀγαθόν sei. (Poste nimmt hier an δγιαίνειν Anstoss und will ἄρχειν, was kritisch wie als Tautologie bedenklich ist. Vielleicht beruhigt ihn die Paraphrase S. 119: καὶ ἡ νόσος ἀγαθὸν καὶ κακόν, τὸ μὲν πρὸς τὸν ἐπιεικῆ τὸ ἐὲ πρὸς τὸν κακοῦργον, d. h. es wäre für den Schelm besser, zur Zeit des Frevels krank zu sein.)
- 5. Ist das, was der Vernünftige nicht wünscht, ein Uebel? Ja. Er wünscht aber nicht, das Gute zu verlieren;

also ist das Gute ein Uebel. Ein ähnliches Sophisma ist angedeutet in και ή νόσος κακόν ἐστιν, ἀλλ' οὐ τὸ ἀποβαλεῖν νόσον.

6. δ του αλέπτου λόγος ist in doppelter Fassung möglich:

a) Nach Prantl S. 49:

Der Dieb will nichts Schlechtes bekommen. Etwas Gutes zu bekommen ist etwas Gutes. Also will er Gutes. (Poste will lesen τὸ γὰρ λαβεῖν ἀγαθόν mit einmaliger Streichung des ἀγαθόν, aber so konnte Ar. nicht schreiben, da er sich erst so behutsam äussert: Daraus, dass der Dieb etwas Schlechtes ist, folgt noch nicht, dass das Nehmen etwas Schlechtes sei.)

b) Nach Alexander f 65 b:

Der Dieb will stehlen, stehlen ist ein Uebel; also will der Dieb ein Uebel, folglich ist es nicht wahr, dass Niemand ein Uebel wünsche.

7. Ist das Gerechte oder Ungerechte vorzuziehen? Das Erstere. Also ist auch das gerecht zum Tode verurtheilt werden vorzuziehen (nach Rhet. II. 23. 1397 a 20). Ar. löst auch dies durch die Restriktion, die eine Ausnahme hebe den Grundsatz nicht auf.

Aehnlich ist: Gerecht ist es, dass jeder sein Eigenthum besitze. Spricht es ihm nun der Richter in einem Falle ab, so ist dasselbe zugleich gerecht und ungerecht. Ebenso: Muss man denjenigen verurtheilen (κρίνειν natürlich beizubehalten, wofür Poste νικῶν setzen will!), der das Gerechte oder der das Ungerechte vorbringt? Nun bringt aber auch, der Unrecht litt, dieses vor, muss also verurtheilt werden.

Auch die Verwechslung des vollständigen Innehabens einer Kunstfertigkeit mit theilweiser Ausübung derselben gehört hierher. So spielt der Lehrling allerdings Zither, aber nicht wie der Meister (nicht ἀπλῶς). cf. Met. VIII. 8. 1049 b 30.

Ferner ist hieherzuziehen aus c. 10: ἀ μὴ ἔχει τις δούναι erklärt c. 22: δοίη ἄν τις ὰ μὴ ἔχει ὁ γὰρ ἔχων δέκα ἀστραγάλους δοίη ἄν ἕνα· δίδωσιν ἄρα δ οὐκ είχε. Hier heisst es von dem einen Würfel, er habe ihn nicht, ἀπλῶς, anstatt nicht

allein, πώς. Achnlich sind dort: ὅ τις ἔχων ὕστερον μὴ ἔχει, ἀπέβαλεν ὁ γὰρ ἕνα μόνον ἀποβαλὼν οὐχ ἔξει δέκα ἀστραγάλους und c. 22: ἀρ ἢ μὴ ἔχει χειρὶ τύπτοι ἄν; und ῷ μὴ ἔχει ὀφ-θαλμῷ ἴδοι ἄν; οὐ γὰρ ἔχει ἔνα μόνον.

In dem verwandten Schlusse c. 22 muss nach Poste gelesen werden: δ ἔλαβεν ἔχει ἐδ ιὸου γὰρ μίαν μόνον οῦτος ψῆφοναι οῦτός γε ἔχει φασί μίαν μόνην παρὰ τούτου ψῆφον.

e) παρὰ τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν aus Unkenntniss all der Merkmale, die zum wirklichen ἐλεγχος gehören. Es muss sein der Gegenbeweis in Bezug auf ein und denselben Gegenstand (nicht blos Namen), der nicht synonym sein darf, in derselben Hinsicht, Beziehung und Weise, in derselben Zeit, wie der Gegner ihn nahm, mit strikter Nothwendigkeit aus den Prämissen ohne petitio principii abgeleitet. Diese Bestimmung ist so vollständig, dass Ar. im Cap. 6 sämmtliche Sophismen auf diese ignoratio elenchi zurückführen kann.)

Nichtbeachtung eines dieser Momente ermöglicht ein Sophisma. So ist das πρὸς ταὐτό vernachlässigt

τὰ δύο τοῦ ένὸς, τὰ δύο τῶν τριῶν οὐ διπλάσια, τὸ αὐτὸ ἄρα διπλάσιον καὶ οὐ διπλάσιον; oder das κατὰ τἀυτό, wenn das Doppelt einmal als Länge und dann als Breite aufgefasst wird in dem Schlusse: τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ διπλάσιον καὶ οὐ διπλάσιον.

Ueber petitio principii ist Anal. prior II. 16. 64 b 28 zu vergleichen.

Έν τῷ αὐτῷ χρόνφ ist ignorirt c. 26:

ἄρα τὸ τετράπηχυ τοῦ τριπήχους μεῖζον; γένοιτο δ' ἄν ἐκ τοῦ τριπήχους τετράπηχυ κατὰ τὸ μῆκος. τὸ δὲ μεῖζον ἐλάττονος μεῖζον. αὐτὸ ἄρα αῦτοῦ μεῖζον καὶ ἕλαττον.

Ebenfalls c. 22 in dem Schluss:

Was geschrieben ist, wurde geschrieben. Es ist jetzt geschrieben, dass Du sitzest und das ist nicht wahr. Es war aber wahr, als es geschrieben wurde. Also wurde zugleich wahr und falsch geschrieben. Hiebei ist die Continuität der Zeit nicht berücksichtigt (Prantl S. 57).

- d) παρὰ τὸ ἐπόμενον aus einer Folgerung wird auf die Ursache zurückgeschlossen, als ob sie reziproke Bedingungen für einander seien. Hierher gehören Täuschungen durch die Sinne, wenn man Galle für Honig ansieht, weil sie gelb ist, wenn aus der Feuchtigkeit des Bodens geschlossen wird, es habe geregnet, obwohl beides keine nothwendigen Voraussetzungen sind. Dazu sind die rhetorischen Beweise παρὰ τὸ σημεῖον zu ziehen, z. B. ist einer ein Geck und Nachtschwärmer, so schliesst man, er sei ein Ehebrecher, weil dieser gewöhnlich jene Eigenschaften hat.
- e) παρὰ τὸ μὴ αἴτιον ὡς αἴτιον τιθέναι, wenn eine irrelevante Prämisse als beweisend angezogen wird, z. B. soll bewiesen werden: οὐα ἔστι ψυχὴ καὶ ζωὴ τἀυτόν. εἰ γὰρ φθορῷ γένεσις ἐναντίον καὶ τῆ τινι φθορῷ τις γένεσις, ὁ δὲ θάνατος φθορά τις καὶ ζωἢ ἐναντίον, ὅστε γένεσις ἡ ζωὴ καὶ τὸ ζῆν γίνεσθαι, ὅπερ ἀθύνατον. οὐα ἄρα τἀυτόν ἡ ψυχὴ καὶ ἡ ζωἡ. Hier fällt sofort auf, dass der Schlusssatz in keiner Weise aus der ganzen Deduktion folgt, sondern auch in dem καὶ ζωῆ ἐναντίον liegt ein μὴ αἴτιον, das nicht zu dem Schlusse berechtigt, ὅστε γένεσις ἡ ζωὴ, solange nicht nachgewiesen wird, dass dem θάνατος nur die γένεσις Gegensatz sei. Was Ar. unter dieser Rubrik verstand, ist hienach deutlich (cf. Anal. pr. II. 17. 65 b 13).

f) παρὰ τὸ τὰ δύο ἐρωτήματα εν ποιεῖν Verbindung zweier Fragen, auf welche eine Antwort unmöglich ist.

Das angeführte Beispiel ist sachlich unverständlich und absurd, passt auch formell nicht, da πότερον ή γη θάλαττά ἐστιν ἢ ὁ οὐρανός sich durch die einfache Antwort οὐδέτερον wohl lösen lässt. (Die Doppelfrage spottet auch jeder Textveränderung, da sie stets zu beantworten ist. Sonderbar ist Postes freie Uebersetzung p. 17: Is the ocean surroundet by the earth and the earth by the sky?)

Hieher gehört das Sophisma: ἄρ' δ τις οἰδεν, ἢ μαθών ἢ εδρών οἰδεν; ὧν δὲ τὸ μὲν εὄρε, τὸ δ' ἔμαθε, τὰ ἄμφω οὐδέτερον, d. h. keiner von beiden Ausdrücken (εὕρε, ἔμαθε) drückt beides aus. Er hat dies weder gelernt, noch gefunden, also weiss er es gar nicht. (So die Paraphrase; darauf deutet

auch Ar. δ μέν ἄπαν, τὰ δ' οὐχ ἄπαντα und c. 23 ἄρ' δ ἐπίσταται ἢ μαθὼν ἢ εύρὼν ἐπίσταται; ἀλλ' οὐχ ἃ ἐπίσταται.) Jene Frage kann nicht einfach beantwortet werden, da sie wohl von einem einzelnen Faktum gelten mag, nicht von mehreren.

Wie hier die Vielheit ignorirt, so ist sie verdeckt durch Zerlegung des Plural in zwei Singulare: ἔτυψέ τις τοῦτον καὶ τοῦτον, οὖτος καὶ οὖτός ἐστιν ἄνθρωπος. ἐκεῖνος ἄρα ἄνθρωπον (ἀλλ' οὐκ ἀνθρώπους) ἔτυψεν.

Wenn ein Theil gut, ein anderer nicht gut ist, ist das Ganze gut oder übel?

Im c. 12 geht Ar. auf die weitern Ziele des Eristikers über: φευδόμενόν τι δεϊξαι καὶ εἰς παράδοξον ἀγαγεῖν.

Allgemeine Mittel hiezu sind: Ohne einen bestimmten Satz aufzustellen, sofort mit Fragen beginnen, was leicht unbedachte Antworten entlockt; falls ein bestimmter Ausgangspunkt vorliegt, seine Fragen häufen und den Gegner zu freier Meinungsäusserung veranlassen, um ihn dann auf ein Terrain zu führen, wo man zu Hause ist (εὐπορεῖ). Doch, fügt er bei, gehe das jetzt bereits weniger, da man sich daran gewöhnt habe, sofort zu fragen: Quid ad rem? Grundsatz bleibt, keine bestimmte These aufstellen, sondern vorgeben, man frage nur aus Lernbegierde. So gewinnt man Zeit zur Ueberlegung und leichten Raum zum Angriff. Nützlich in vielen Fällen ist spezielle Berücksichtigung der Schule des Opponenten und der ihr eigenthümlichen Lehren, die der Menge der Zuhörer paradox erscheinen, ferner die Aufzeigung von Widersprüchen zwischen den eigentlichen Tendenzen des Gegners (βουλήσεις) und den ausgesprochenen Ansichten (φανεραί δόξαι), denn sie reden oft von den edelsten Grundsätzen, haben aber nur ihren Nutzen im Auge. Ein ausgiebiges Feld dieser Art war die bei den Alten, wie Ar. sagt, allgemein beliebte Unterscheidung von κατὰ φύσιν und κατὰ νόμον. Diese beiden Auffassungsweisen, ob man dem Natürliehen oder dem Gesetzlichen den Vorzug geben wollte, liessen sich gegen einander ins Feld führen; doch galt ihnen das erstere als das Wahre, das letztere als Ansicht der Menge (sie waren im Herzen revolutionär).

Weitere Schlingen sind kunstvoll gestellte Doppelfragen: Muss man dem Weisen oder seinem Vater gehorchen? das Nützliche oder das Gerechte thun? vorziehen, Unrecht zu leiden oder zu thun?

Aeussert der Gegner die Ansichten der Gebildeten (οί περ! τοὺς λόγους), so muss er auf die der Menge hin zu Paradoxen gebracht werden und umgekehrt.

Weiter strebt der Eristiker noch an ἀδολεσχήσαι ποιείν τὸν προςδιαλεγόμενον, eine uns komisch berührende Erzwingung von Pleonasmen. Ein Beispiel hiefür geht von der Voraussetzung aus, es sei gleichgültig, ob man den Namen oder eine Definition hiefür (ὄνομα oder τὸν λόγον) anwende; daher διπλάσιον gleich διπλάσιον ήμίσεως. εἰ ἄρα ἔστιν ήμίσεως διπλάσιον (wenn man vom Doppelten der Hälfte zu reden hat), ἔσται (so wird es durch Substitution) ήμίσεως ήμίσεως διπλάσιον.

Interessanter, wenn auch uns fremd und sonderbar, ist der σολοικισμός, worauf man den Gegner hinführt.

Ein Beispiel aus c. 32:

ἄρ' δ λέγεις άληθως, ἔστι τοῦτο καὶ άληθως; φῆς δ'είναί τι λίθον ἔστιν ἄρα τι λίθον und nach derselben Form:

άρ' άληθές έστιν είπεῖν ὅτι ἐστίν αὕτη ὅπερ είναι φῆς αὐτὴν; είναι δὲ φῆς ἀσπίδα αὐτήν. ἔστιν ἄρα αὕτη ἀσπίδα.

Das sind die wesentlichen Gesichtspunkte, unter welche Ar. die Menge von Sophismen unterordnete und dadurch leistete, was er als nothwendig erachtete, nicht blos eine Folgerung zurückzuweisen, sondern auch den Fehler, an dem sie leidet, aufzuzeigen.

# Lehrthätigkeit.

Als Tugendlehrer schildert Ar. die Sophisten nicht. Von ihrer politischen Lehrthätigkeit spricht er in absprechender Weise Eth. Nic. X. 9 1181 a 11. Zünächst weist er auf den Widerspruch hin, dass Männer, die gar keine politische Rolle spielen, eine Theorie der Politik geben wollen, da doch in allen andern Disziplinen Praxis und Theorie Hand in Hand

gingen. Weiterhin verwirft er sie als politische Lehrer gänzlich, da sie nicht einmal das Wesen und die Objekte dieser Wissenschaft kennen, sonst hätten sie dieselbe nicht bald für identisch mit der Rhetorik erklärt, bald für noch tiefer stehend, sonst hätten sie nicht Gesetzgebung für etwas Leichtes erklärt, indem sie vorschlugen, einfach die berühmten Gesetze zu sammeln, wovon man ja die besten auswählen könne. Als ob nicht gerade diese Auswahl Sache des speziellen Verständnisses und das Urtheil über dieselben das allerwichtigste wäre, ähnlich wie in der Musik nur die Kundigen ihr Urtheil aus innern Gründen ableiten können, die Laien sich mit Abgabe eines allgemeinen Parere begnügen müssen.

Auf einer ähnlichen Stufe standen ihm die Sophisten in der Politik. Und gewiss hatte ein Aristoteles das Recht, sie so zu taxiren.

# Noten.

- 1) Metaph. XI. 8. 1074 b καὶ κατὰ τὸ εἰκὸς πολλάκις εύρημένης εἰς τὸ δυνατὸν ἑκάστης καὶ τέχνης καὶ φιλοσοφίας καὶ πάλιν φθειρομένων καὶ ταύτας τὰς δόξας ἐκείνων οἰον λείψανα περισεσῶσθαι μέχρι τοῦ νῦν. Dieser Gewinn und Verlust der Künste und Wissenschaften ging unendliche Male vor sich nach de coelo I. 3. 270, Meteor. I. 2. 339 b, Polit. VII. 9. 1. 1329. Ueber Bedeutsamkeit der Sprüchwörter fr. 2, Synes. calvit. encom. c. 22 p. 234, Krab. (1850) εἰ δὲ καὶ ἡ παροιμία σοφόν πῶς δ' οὐχὶ σοφὸν, περὶ ὧν ᾿Αριστοτέλης φησὶν, ὅτι παλαιᾶς εἰσι φιλοσοφίας (Bernays Conjectur ἱστορίας [s. Theophrastos Schrift über die Frömmigkeit S. 48\*\*] ist durchaus unnöthig) ἐν ταῖς μεγίσταις ἀνθρώπων φθοραῖς ἀπολομένης ἐγκαταλείμματα περισωθέντα διὰ συντομίαν καὶ δεξιότητα.
- ²) de anima I. 2. 403 b 20 führt er als Zweck seiner Philosophenschau an δπως τὰ μὲν καλῶς εἰρημένα λάβωμεν. cf. Metaph. I. 10 993 a 25, Phys. IV. 10. 217 b 30.
- \*) Metaph. I. 3. 3. 983 b ἐπελθούσιν οὖν ἔσται τι προύργου τἢ μεθόδφ τἢ νῦν· ἢ γὰρ ἔτερόν τι γένος εὑρήσομεν αἰτίας ἢ ταῖς νῦν λεγομέναις μᾶλλον πιστεύσομεν.
- 4) Metaph. II. 1. 955 a ταύτα δὲ (sc. περί ὧν ἀπορῆσαι δεῖ πρῶτον) ἐστιν, ὅσα τε περί αὐτῶν ἄλλως ὑπειλήφασί τινες.
- 5) Metaph. XII. 1. 1076 a πρῶτον τὰ παρὰ τῶν ἄλλων λεγόμενα θεωρητέον, ὅπως εἴτε τι μὴ καλῶς λέγουσι, μὴ τοῖς αὐτοῖς ἔνογοι ὧμεν; de an. I. 2. 403 b 20.
  - 6) de coelo I. 10. 279 b 4.
- 7) Metaph. II. 1. ἔστι δὲ τοῖς εὐπορῆσαι (dies ist das Ziel des ἀπορεῖν, während διαπορεῖν nur ein Intensivum desselben) βουλομένος προὔργου τὸ διαπορῆσαι καλῶς· ἡ γὰρ ὕστερον εὐπορία λύσις τῶν

πρότερον ἀπορουμένων ἐστί, λύειν δὲ οὐκ ἔστιν ἀγνοοῦντας τὸν δεσμόν und weiterhin ἢ ἀπορεῖ ταύτῃ παραπλήσιον πέπονθε τοῖς δεδεμένοις ἀδύνατον γὰρ ἀμφοτέρως προελθεῖν εἰς τὸ πρόσθεν. ibid. τοὺς ζητοῦντας ἄνευ τοῦ διαπορῆσαι πρῶτον ὁμοίους εἰναι τοῖς ποῖ δεῖ βαδίζειν ἀγνοοῦσι.

- 8) Polit. I. 4. 1259 a 6, de coelo II. 13. 294 a 29. Nach fr. 65 p. 1486 b 33 ed. Berol. bringt er ihn in irgend welche wetteifernde Beziehung zu Pherekydes von Syros (cf. Zeller, Philos. d. Griechen, I. B., III. Aufl., S. 72).
- 0) p. 63: Quamquam hoc ipso Aristotelis loco quum quidem Thales dicitur δ τῆς τοιαύτης ἀρχηγὸς φιλοσοφίας non videmur ita posse uti, ut etiam ab Aristotele universe principem philosophiae Thaletem significari putemus, dicitur potius dux ac princeps esse τῆς τοιαύτης φιλοσοφίας h. e. ejus quaestionis et investigationis, qua materialia principia quaerenda et ea pro principiis omnium rerum habenda esse primum statuerunt. (?)
- 10) l. c. εἰ μὲν οὐν ἀρχαία τις αὕτη καὶ παλαιὰ τετύχηκεν οὖσα περὶ τῆς φύσεως ἡ δόξα, τάχ' ἄν ἄδηλον εἴη.
- 11) Met. I. 3. 984 a Θαλής μέντοι λέγεται οὕτως ἀποφήνασθαι περί τής πρώτης αἰτίας.
- <sup>13</sup>) Schol. 534 a 1, cf. Diog. Laert. I. 23 und Schwegler z. d. St. d. Metanh.
- 13) So auch ausser an den von jenem zitirten Stellen de anima I.
   2. 405 ἔοικε δὲ καὶ Θαλῆς, ἐξ ὧν ἀπομνημονεύουσι κ. τ. λ.
- 14) Brandis, Geschichte der Entwicklungen, S. 47 hätte nicht vermuthen dürfen, Thales habe aus der gelegentlichen Angabe des Homer, dass Okeanos und Thetis Urquellen seien, sein Prinzip erschlossen. Denn aus der Zusammenstellung des Ar. folgt hiefür gewiss Nichts. Ar. liebt es, alles irgendwie Verwandte, das sich wo innmer findet, zusammen zu stellen und auch hier hat ihn sicher die Aehnlichkeit, nicht ein Causalzusammenhang zwischen beiden Lehren geleitet. Man beachte überdies die Einführungsworte 983 b 27: εἰσὶ δὲ καί τινες οῖ καὶ τοὺς παμπαλαίους καὶ πολὺ πρὸ τῆς νῦν γενέσεως καὶ πρώτους θεολογήσαντας οὕτως οἴονται περὶ τῆς φύσεως ὑπολαβείν und den Schluss oben Nr. 10. Wie hätte er auch den Thales in demselben cap. bestimmt von seinen mythischen Vorgängern scheiden und seine Annahme mit, wenn auch nur unterlegten Gründen stützen können, wenn er ihn blos als Fortsetzer eines mythischen Gedankens kannte?
- 15) Met. I. 3. 4 έζ ου γάρ ἔστιν ἄπαντα τὰ ὄντα καὶ ἐξ ου γίγνεται πρώτου καὶ εἰς ὂ φθείρεται τελευταῖον τῆς μὲν ουσίας

ύπομενούσης τοίς δὲ πάθεσι μεταβαλλούσης, τούτο στοιχείον καὶ ταύτην ἀρχήν φασιν είναι τῶν ὅντων.

- 16) λαβών ἴσως τὴν ὁπόληψιν ἐκ τοῦ πάντων ὁρᾶν τὴν τροφὴν ὑγρὰν οὖσαν καὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν ἐκ τούτου γιγνόμενον καὶ τούτφ ζῶν · · · · καὶ εἰὰ τὸ πάντων τὰ σπέρματα τὴν φύσων ὑγρὰν ἔχειν, τὸ δ' ὕδωρ ἀρχὴν τῆς φύσεως εἶναι τοῖς ὑγροῖς. Was Zeller I. 171. 2 gegen Brandis, welcher das θερμόν als das Warme überhaupt mit Einschluss der Gestirne auffasste, bemerkt, es könne nur von der Lebenswärme der Thiere verstanden werden, da das erste πάντων auf die Thiere durch den Zusammenhang beschränkt sei, scheint unbegründet, da für diese Beschränkung kein Grund, vielmehr der Gedanke an die Pflanzen und ihre Nahrung aus der Feuchtigkeit nahegelegt und endlich eine Ernährung des Himmels und der Gestirne durch feuchte Dünste recht im Geiste jonischer Physik ist. Ferner will ζῶν zur Lebenswärme schlecht passen, legt vielmehr die Erklärung des αὐτὸ τὸ θερμόν als etwas selbständiges Warmes nahe.
- <sup>17</sup>) Eine beachtenswerthe Feinheit des Ausdrucks, worauf Bonitz z. d. St. mit Recht hinwies.
- 16) de an. I. 5. 17. 411 a 7 καὶ ἐν τῷ ὅλῳ δέ τινες αὐτὴν μεμιχθαί φασιν, ὅθεν ἴσως καὶ Θαλῆς ψήθη πάντα πλήρη θεῶν εἴναι.
  - <sup>19</sup>) de an. I. 2. 14. 405 a 21.
  - 20) Met. I. 3 διὸ καὶ τὴν γῆν ἐφ' ὕδατος ἀπεφήνατο είναι.
- 21) de coelo II. 13. 294 a 28 οί δ' ἐφ' ὕδατος κεῖσθαι· τοῦτον γὰρ ἀρχαιότατον παρειλήφαμεν τὸν λόγον, ὅν φασιν εἰπεῖν Θαλῆν τὸν Μιλήσιον, ὡς διὰ τὸ πλωτὴν εἶναι μένουσαν ὡςπερ ξύλον ἤ τι τοιοῦτον ἔτερον.
- 22) Dann wäre Meteor. II. 2. 354 b 15 auf ihn zu beziehen: ἐχ ταύτης δὴ τῆς ἀπορίας καὶ ἀρχὴ τῶν ὑγρῶν ἔδοξεν εἶναι καὶ τοῦ παντὸς ὕδατος ἡ θάλαττα. Damit liesse sich in Verbindung bringen, dass er vielleicht das Meer sich in nnendlicher Ausdehnung dachte und so die uralte Verlegenheit löste, die Ar. Meteor. II. 2. 355 b 20 andeutet, wohin doch die ungeheuere Masse Wasser komme, die aus allen Flüssen sich ins Meer ergiesse.
  - <sup>28</sup>) Polit. II. 9. 1294 a 25.
  - <sup>24</sup>) Polit. I. 4. 1259 a 9.
- 25) ἐκείνφ μὲν διὰ τὴν σοφίαν προςάπτουσι, τυγχάνει δὲ καθόλου τι ὄν. und weiterhin ἔστι δ' ὥςπερ εἴπομεν καθόλου τὸ

τοιούτον χρηματιστικόν, ἐάν τις δύνηται μονοπωλίαν αύτῷ κατασκευάζειν.

- $^{26}$ ) διὸ καθάπερ λέγομεν οὐ ταύτης ἀρχὴ, ἀλλ' αὕτη τῶν ἄλλων εἶναι δοκεῖ καὶ περιέχειν ἄπαντα καὶ πάντα κυβερνᾶν, ὥς φασιν δσοι μὴ ποιοῦσι παρὰ τὸ ἄπειρον ἄλλας αἰτίας οἴον  $^{7}$  φιλίαν καὶ τοῦτ' εἶναι τὸ θεῖον.
- 27) ib. ἀθάνατον γὰρ καὶ ἀνώλεθρον ῶς φησιν ὁ ᾿Αναξίμανδρος καὶ οἱ πλεϊστοι τῶν φυσιολόγων.
- 38) οὖτε γὰρ ἵνα ή γένεσις μὴ ἐπιλείπη, ἀναγκαῖον ἐνεργεία ἄπειρον εἶναι σῶμα αἰσθητόν ἐνδέχεται γὰρ τὴν θατέρου φθορὰν θατέρου εἶναι γένεσιν πεπερασμένου ὄντος τοῦ παντός.
  - <sup>99</sup>) Phys. III. 4. 203 a 16.
- 30) άλλὰ μὴν οὐδὲ ἕν καὶ άπλοῦν είναι ἐνδέγεται τὸ ἄπειρον σώμα ούτε ώς λέγουσί τινες τὸ παρὰ τὰ στοιχεῖα ἐξ οῦ τα ύτα γεννῶσι, eine Bezeichnung, welche die später zu besprechende Ableitung aus dem Unendlichen andeutet. Aehnlich de gen. et corr. II. 1. 329 a 8 άλλ' οί μὲν ποιούντες μίαν ύλην παρὰ τὰ εἰρημένα ταύτην δὲ σωματικήν καὶ χωριστήν άμαρτάνουσιν άδύνατον γὰρ ἄνευ έναντιώσεως είναι το σώμα τούτο αίσθητον όν η γάρ κούφον ή βαρὺ ἢ ψυγρὸν ἢ θερμόν ἀνάγκη εἶναι τὸ ἄπειρον τοῦτο ὁ λέγουσί τινες είναι την άρχην. Schleiermacher, Werke zur Philosophie II. 185, sagt hiezu: "Ar. tadelt diejenigen, die einen von den 4 Elementen verschiedenen, aber doch körperlichen und für sich darstellbaren Grundstoff annehmen, weil ein solcher als wahrnehmbar nothwendig unter dem Gegensatz stehen müsse. Nun aber gesteht Ar. dem Anaximandros selbst zu, dass er aus seinem Urstoff durch Ausscheidung der Gegensätze die andern Dinge erzeuge, kann sich also auch der unmittelbaren Folgerung schwerlich entziehen, dass dieser Urstoff, als sämmtliche Gegensätze in sich fassend, nicht selbst wieder einen Gegensatz ausser sich haben könne. Hat er nun den Anaximandros hier nicht mit widerlegen gewollt, so dass dessen Urstoff nach ihm zwar körperlich, vielleicht auch als für sich bestehend χωριστόν, gewiss aber nicht als in die Wahrnehmung fallend αἰσθητόν muss angesehen werden? oder will er ihn hiemit widerlegt haben, so muss er ihm das letzte andichten. Denu in der Sache liegt das Gegentheil. Denn was alle Gegensätze in sich befasst und aus sich ausscheidet, das kann zwar in gewissem Sinne als körperlich und als für sich bestehend, aber in keinem Sinne als sinulich wahrnehmbar gedacht werden oder gar aufgezeigt in der Erfahrung: weil nur Ausgeschiedenes und unter dem Gegensatz Begriffenes kann

wahrgenommen werden." Schleiermacher scheint auf das αἰσθητὸν ὄν zu viel Gewicht gelegt zu haben. Es darf daraus weder geschlossen werden, dass Ar. diese Eigenschaft dem Unendlichen des Anaximandros abgesprochen, denn die Stelle scheint allerdings sehr deutlich auf unsern Philosophen zu gehen, noch aber auch, dass Ar. sie ihm andichtete. Das, worauf es dem Ar. hier ankommt, ist nach dem Zusammenhang die Körperlichkeit und das Fürsichbestehen des Unendlichen und mit der Körperlichkeit zugleich gegeben betrachtet er die Wahrnehmbarkeit. (So auch Phys. III. 8. 208 a 9 [Note 28] ἐνεργεία ἄπειρον σῶμα αίσθητόν offenbar als Consequenz des ώς κεχωρισμένον είναι, das er auch hier allein bekämpft.) Er hätte "αἰσθητὸν ὄν" in diesem Satze ebensogut fortlassen können, um doch seinen Beweis führen zu können: Weil ihr Unendliches körperlich und für sich bestehend, deshalb muss es auch unter den Gegensatz fallen, es muss eine der angegebenen Eigenschaften besitzen. Wenn dies, so kann es nicht mehr alle Gegensätze in sich haben, das ἄπειρον ist aufgelöst. Dass es dem Ar. besonders auf die Begriffe σωματικόν und χωριστόν ankommt, sieht man auch aus der Einführung des Timäischen πανδεχές. (οὐ γὰρ εἴρηκε σαφῶς τὸ πανδεχὲς εἰ χωρίζεται τῶν στοιχείων.)

- 31) ib. ἀδύνατον δὲ εἶναι τοιοῦτον · · · · · · · ὅτι οὐκ ἔστι τοιοῦτον σῶμα αἰσθητὸν παρὰ τὰ στοιχεῖα καλούμενα. ἄπαντα γὰρ ἐξ οὐ ἔστι καὶ διαλύεται εἰς τοῦτο, ὥστε ἤν ἄν ἐνταῦθα παρὰ ἀέρα καὶ πῦρ καὶ γῆν καὶ ὕδωρ· φαίνεται δὲ οὐδέν. Das Gleiche Metaph. X. 10. 1066 b.
  - <sup>32</sup>) Metaph. IX. 2. 1053 b 16 δ δὲ τὸ ἄπειρον sc. φησὶ τὸ ἕν.
- 33) Phys. I. 4. 187 a 20 οἱ δὲ ἐκ τοῦ ἑνὸς ἐνούσας τὰς ἐναντιότητας ἐκκρίνεσθαι ὥςπερ ἀγαξίμανδρός φησιν καὶ ὅσοι δὲ ἐν καὶ πολλά φασιν εἶναι ὥςπερ Ἐμπεδοκλῆς καὶ ἀγαξαγόρας ἐκ γὰρ τοῦ μίγματος καὶ οὕτοι ἐκκρίνουσι τάλλα.
  - <sup>34</sup>) Metaph. XI. 2. 1069 b.
- 35) cf. Krische S. 45 und Plutarch ap. Euseb. Praep. Evang. I. 8. φησί δὲ τὸ ἐκ τοῦ αἰδίου γονίμου θερμὸν τε καὶ ψυχρὸν (statt des überlieferten γόνιμον θερμοῦ τε καὶ ψυχροῦ) κατὰ τὴν γένεσιν τοῦ τοῦ κόσμου ἀποκριθήναι κ. τ. λ.
- <sup>36</sup>) cf. Zeller I. 187 ff. Ausser an den von Zeller zitirten Stellen auch de gen. et. corr. II. 5. 332 a 19.
- 37) εί δέ τις τὴν μίζιν τῶν ἀπάντων (bei Anaxagoras) ὑπολάβοι μίαν είναι φύσιν ἀόριστον καὶ κατ' είδος καὶ κατὰ μέγεθος,

συμβαίνει δύο τὰς ἀρχὰς αὐτὸν λέγειν τὴν τοῦ ἀπείρου φύσιν καὶ τὸν νοῦν. ὧστε φαίνεται τὰ σωματικὰ στοιχεῖα παραπλησίως ποιῶν ᾿Αναξιμάνδρῳ.

- 38) Selbst wenn man mit Zeller den tiberlieferten Text beibehält. Darnach würde aus dem Ewigen das für's Kalte und Warme Zeugungskräftige abgeschieden, was Zeller als das Flüssige fasst. Zunächst ist diese Annahme willkürlich, dann würde sich die Reihenfolge umkehren.

  1) ἀίδιον = ἄπειρον, 2) γόνιμον θερμοῦ καὶ ψυχροῦ = ὑγρόν, 3) θερμὸν καὶ ψυχρόν. Ferner wäre in diesem Fall der Ausdruck ἀποκριθήναι unberechtigt, da sich das ἄπειρον ins γόνιμον verwandelt. Besser und jedenfalls deutlicher ist die Emendation Mullachs (fragmenta phil. Grace. Paris 1860, p. 238), wornach aus dem γόνιμον wie das unbestimmte ἄπειρον recht wohl genannt werden konnte, das Kalte und Warme sich zunächst ausschied.
- 39) 'Αναξίμανδρος την θάλασσάν φησιν είναι της πρώτης ύγρασίας λείψανον, ης το μὲν πλεῖον μέρος ἀνεξήρανε το πῦρ το δὲ ὑπολειφθὲν μετέβαλε διὰ τὴν ἔχχαυσιν.
- 40) διὸ καὶ γελοῖοι πάντες ὅσοι τῶν πρότερον ὑπέλαβον τὸν ἡλιον τρέφεσθαι τῷ ὑγρῷ· καὶ διὰ τοῦτ' ἔνιοι γέ φασι καὶ ποιεῖσθαι τὰς τροπὰς αὐτόν· οὐ γὰρ ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς δύνασθαι τόπους παρασκευάζειν αὐτῷ τὴν τροφήν.
- 41) τὸ δ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ τούτοις (d. h. eben jenen, die die Sonne durch Feuchtigkeit sich erhalten lassen) καὶ τοῖς φάσκουσι τὸ πρῶτον ὑγρᾶς οὐσης καὶ τῆς γῆς καὶ τοῦ κόσμου τοῦ περὶ τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ ἡλίου θερμαινομένου ἀέρα γενέσθαι καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν αὐξηθηναι καὶ τοῦτον πνεύματά τε παρέχεσθαι καὶ τὰς τροπὰς αὐτοῦ ποιείν. (Ebenso hält er in der Polemik beide Ansichten aus einander.)
- 43) Meteor. II. 1. 358 b 5 οἱ δὲ σοφώτεροι τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν (opp. οἱ ἀρχαῖοι καὶ διατρίβοντες περὶ τῆς θεολογίας) ποιούσιν αὐτῆς γένεσιν εἶναι γὰρ τὸ πρῶτον ὑγρὸν ἄπαντα τὸν περὶ τὴν γῆν τόπον, ὑπὸ δὲ τοῦ ἡλίου ξηραινόμενον τὸ μὲν διατμίσαν πνεύματα καὶ τροπὰς ἡλίου καὶ σελήνης φασὶ ποιεῖν, τὸ δὲ λειφθὲν θάλατταν εἶναι. διὸ καὶ ἐλάττω γίνεσθαι ξηραινομένην οἴονται καὶ τέλος ἔσεσθαί ποτε πᾶσαν ξηράν.
  - <sup>48</sup>) de coelo II. 14. 295 b 10.

- 44) άλλ' δσοι μεν ἀπείρους τε κόσμους είναι φασι και τοὺς μεν γίγνεσθαι τοὺς δὲ φθείρεσθαι τῶν κόσμων, ἀεί φασιν είναι κίνησιν. Die Trennung τοὺς μέν τοὺς δέ würde für gleichzeitige Welten sprechen, doch lässt sich daraus wenigstens für Anaximandros Nichts gewinnen.
- 45) Metaph. I. 3. 984 a 5 'A. δὲ ἀέρα καὶ Διογένης πρότερον ὕδατος καὶ μάλιστ' ἀρχὴν τιθέασι τῶν ἀπλῶν σωμάτων. Sein Prinzip ist ferner genannt Metaph. I. 7. 988 a 30, 8, 989 a 8, 996 a 9, de gen. et corr. II. 1. 328 b 34, 5, 332 a 8 b 10, Phys. I. 2. 184 b 18.
- 4°) ἔνιοι γὰρ εν μόνον ὑποτίθενται καὶ τοῦτο οἱ μὲν ὕδωρ οἱ δὲ ἀέρα οἱ δὲ πῦρ οἱ δ' ὕδατος μὲν λεπτότερον ἀέρος δὲ πυκνότερον, δ περιέχειν φασὶ πάντας τοὺς οὐρανοὺς ἄπειρον δν.
- $^{47}$ ) ώςπερ φασίν οἱ φυσιολόγοι τὸ ἔξω σῶμα τοῦ κόσμου, ο ῦ ἡ ο ὑ σία ἢ ἀὴρ ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον, ἄπειρον εἴναι.
- 48) Plac. I. 3. 6. οίον ή ψυχή ή ήμετέρα άὴρ οὕσα συγκρατεῖ ήμας, καὶ ὅλον τὸν κόσμον πνεῦμα καὶ άὴρ περιέχει.
- <sup>49</sup>) Phys. I. 4. 187 a 12, de coelo III. 5. 303 b 14, Metaph. I. 4. 985 b 10.
- 50) de coelo II. 13. 294 b 13 'A. δὲ καὶ 'Αναξαγόρας καὶ Δημόκριτος τὸ πλάτος αἴτιον εἶναί φασι τοῦ μένειν αὐτήν.
- 51) Meteor. II. 7. 365 b 6 'Av. δέ φησι βρεχομένην την γην και ξηραινομένην βήγνυσθαι και ύπὸ τούτων τῶν ἀπορρηγνυμένων κολωνῶν ἐμπιπτόντων (d. h. wohi auf die Erde oder vielmehr in das Innere der Erde, wie sich aus der Polemik des Ar. ergibt ib. ἔδει δὲ τούτου συμβαίνοντος ὑπονοστοῦσαν πολλαχοῦ φαίνεσθαι τὴν γῆν, d. h. es müsste nach jener Theorie die Erde an vielen Stellen in sich zurückweichend erscheinen, oder sie müsste einmal aufhören, erschüttert zu werden, da jede Condensation ein Ende nimmt) σείεσθαι κ. τ. λ.
- 53) Metaph. I. 3. 984 a 2 Θαλής μέντοι λέγεται οὕτως ἀποφήνασθαι περί τής πρώτης αἰτίας. Ἱππωνα γὰρ οὐκ ἄν τις ἀξιώσειε θεῖναι μετὰ τούτων διὰ τὴν εὐτέλειαν αὐτοῦ τής διανοίας.
- \*\*\*) Πππωνα ξστορούσιν ἀρχὴν άπλῶς τὸ ὑγρὸν ἀδιορίστως ὑποθέσθαι, οὐ διασαφήσαντα πότερον ὕδωρ ὡς Θαλῆς ἢ ἀἡρ ὡς ᾿Αναξιμένης καὶ Διογένης διὸ καὶ παραιτεῖται αὐτοῦ τὴν δόξαν ὡς ἐπιπόλαιον καὶ οὐδὲν διασαφούσαν ἢ (und damit wird die unzweifelhaft richtige Erklärung eingeleitet) οὐχ ὡς ἀδιάρθρωτον αὐτοῦ τὴν δόξαν παραιτεῖται οὐ γὰρ εἶπε διὰ τὴν εὐτέλειαν αὐτοῦ

τής δόξης, άλλ' ώς οὐκ ὀφείλοντα ἐν τοῖς φιλοσόφοις ἐγκαταριθμεῖσθαι διὰ τὴν τῆς διανοίας εὐτέλειαν

- 54) de anima I. 2. 405 b 2 τῶν δὲ φορτικωτέρων καὶ ὕδωρ τινὲς ἀπεφήναντο καθάπερ Ἡππων πεισθήναι δ' ἐοίκασιν ἐκ τῆς γονῆς ὅτι πάντων ὑγρά. καὶ γὰρ ἐλέγχει τοὺς αἴμα φάσκοντας τὴν ψυχήν, ὅτι ἡ γονὴ οὐχ αἴμα, ταύτην δ' εἴναι τὴν πρώτην ψυχήν.
- $^{55}$ ) de gen. et corr. I. 6. 322 b 13 καὶ τοῦτ' ὀρθῶς λέγει Διογένης δτι εἰ μὴ ἐξ ένὸς ἤν ἄπαντα, οὐκ ἂν ἤν τὸ ποιεῖν καὶ πάσχειν ὑπ' ἀλλήλων.
- 56) ib. οίον το θερμόν ψύχεσθαι και τοῦτο θερμαίνεσθαι πάλιν· οὐ γὰρ ἡ θερμότης μεταβάλλει και ἡ ψυχρότης εἰς ἄλληλα, ἀλλὰ δήλον ὅτι τὸ ὑποκείμενον.
- 57) Διογένης δ' ὥςπερ καὶ ἔτεροί τινες ἀέρα, τοῦτον οἰηθεὶς πάντων λεπτομερέστατον εἶναι καὶ ἀρχήν· καὶ διὰ τοῦτο γινώσκειν τε καὶ κινεῖν τὴν ψυχὴν, ἢ μὲν πρῶτόν ἐστι καὶ ἐκ τούτου τὰ λοιπά, γινώσκειν, ἢ δὲ λεπτότατον, κινεῖν.
- <sup>58</sup>) fr. 6. και μοι δοκέει τὸ τὴν νόησιν ἔχον είναι ὁ ἀὴρ καλεόμενος ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων και ὑπὸ τούτου πάντα κυβερνασθαι και πάντων κρατέειν. Die letzten Ausdrücke erinnern an Phys. III. 4. 203 b 14 Note 26, welche Stelle wir auch auf Diogenes mitbeziehen können. Auch ihm war also die Luft das Göttliche. cf. Krische S. 74.
- 59) fr. 3. ἀλλὰ τοῦτό μοι δοχέει δῆλον είναι, ὅτι καὶ μέγα καὶ ἰσχυρὸν καὶ ἀίδιόν τε καὶ ἀθάνατον καὶ πολλὰ εἰδός. Also nicht einmal hier jenes Alleswissen, das Zeller der Seele überhaupt zuschreibt. Uebrigens auch hier Anklänge an die erwähnte Stelle der Physik.
- 60) de resp. c. 2. 470 b 30 'Αναξαγόρας τε και Διογένης (sollte diese Zusammenstellung der Zeitfolge der Philosophen entsprechen?) πάντα φάσκοντες ἀναπνεῖν περὶ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ὀστρείων λέγουσι, τίνα τρόπον ἀναπνέουσι.
  - 61) ib. 471 a 2 und 471 b 12.
- (Rhet. II. 23. 1398 b 14, Magn. Mor. I. 1. 1182 a 11 u. Met. I. 5. 986 a 29) und ausserdem in den Fragmenten sechsmal erwähnt. Die erste von den angeführten Stellen gibt nur eine Bemerkung des Rhetors Alkida-

mas über Pythagoras Verehrung bei den Italioten; die zweite einer nicht-aristotelischen Schrift entnommenen hat für uns keine Bedeutung; in der dritten fehlen die Worte καὶ γὰρ ἐγένετο τὴν ἡλικίαν ᾿Αλκμαίων ἐπὶ γέροντι Πυθαγόρα in dem besten Codex (Laur. Ab), werden von den Commentatoren z. d. St. nicht berücksichtigt und daher von Brandis und Gruppe für interpolirt erklärt, wie es scheint, mit Recht trotz Krisches (S. 69) Vertheidigung. Philosophischen Werth hätte indess das Sätzchen ohnehin nicht, ebensowenig als die Erwähnungen in den Fragmenten (höchstens fr. 201 ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς ᾿Αρχυτείοις ἱστορεῖ καὶ Πυθαγόραν ἄλλο τὴν ὕλην καλεῖν ὡς ῥευστὴν ἀεὶ ἄλλο γιγνόμενον, womit selbst, wenn es richtig zitirt, sehr wenig gesagt ist.

- 63) οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι Met. I. 5. in. I. 8. 989 b 29, Meteor. I. 8. 345 a 13, de coelo II. 2. 284 b 7; τῶν Ἰταλικῶν τινες καὶ καλουμένων Πυθαγορείων Meteor. I. 6. 342 b 30; οἱ περὶ τὴν Ἰταλικοί Met. I. 5. 987 a 10, I. 6. 987 a 31, 7. 988 a 27; sonst Πυθαγόρειοι oder Πυθαγορείων τινές. Das beschränkende II. τινές darf nicht scharf interpretirt werden, da er in einigen Fällen die nemliche Ansicht an einer Stelle einigen, an einer zweiten den Pythagoreern allgemein zuschreibt (de coelo III. 1. Ende v. m. Met. XIII. 6. 1080 b 16 und XIII. 8. 1083 b 8, XIV. 3. 1090 a 20, Met. I. 5. 6 neben Eth. Nic. I. 6. 1096 b 6).
- 64) ἐν δὲ τούτοις καὶ πρὸ τούτων (den vorhergenannten Philosophen: Atomisten, Empedokles, Anaxagoras) οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι τῶν μαθημάτων άψάμενοι πρῶτοι ταῦτα προήγαγον καὶ ἐντραφέντες ἐν αὐτοῖς τὰς τούτων ἀρχὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς ψήθησαν εἰναι πάντων. ἐπεὶ δὲ τούτων οἱ ἀριθμοὶ φύσει πρῶτοι, ἐν δὲ τοῖς ἀριθμοῖς ἐδόκουν θεωρεῖν ὁμοιώματα πολλὰ τοῖς οῦσι καὶ γιγνομένοις, μᾶλλον ἢ ἐν πυρὶ καὶ γῆ καὶ ὕδατι, ὅτι τὸ μὲν τοιονδὶ πάθος τῶν ἀριθμῶν δικαιοσύνη, τὸ δὲ τοιονδὶ ψυχὴ καὶ νοῦς, ἔτερον δὲ καιρὸς καὶ τῶν ἄλλων ὡς εἰπεῖν ἔκαστον ὁμοίως. ἔτι δὲ τῶν άρμονικῶν ἐν ἀριθμοῖς ὁρῶντες τὰ πάθη καὶ τοὺς λόγους, ἐπειδὴ τὰ μὲν ἄλλα τοῖς ἀριθμοῖς ἐφαίνετο τὴν φύσιν ἀφομοιῶσθαι πᾶσαν, οἱ δ᾽ ἀριθμοὶ πάσης τῆς φύσεως πρῶτοι, τὰ τῶν ἀριθμῶν στοιχεῖα τῶν ὄντων στοιχεῖα πάντων είναι ὑπέλαβον.
- 65) Met. I. 5. 8. φαίνονται δη καὶ οὐτοι τὸν ἀριθμὸν νομίζοντες ἀρχην είναι καὶ ὡς ὕλην τοῖς οὖσι καὶ ὡς πάθη τε καὶ ἕξεις.

- 66) So möchte ich dies μᾶλλον-ὕδατι eher auffassen, als Schwegler z. d. St., der es als Beweis für das materielle Wesen der Zahlen als μέγεθος ἔχοντες ausdeutet.
- 67) τὴν δὲ μέθεξιν τοὔνομα μόνον μετέβαλεν. οἱ μὲν γὰρ Πυθαγόρειοι μιμήσει τὰ ὅντα φασὶν εἶναι τῶν ἀριθμῶν Πλάτων δὲ μεθέξει τοὔνομα μεταβαλών.
- $^{68}$ ) δ μὲν τοὺς ἀριθμοὺς παρὰ τὰ αἰσθητά, οἱ δ' ἀριθμοὺς εἶναί φασιν αὐτὰ τὰ πράγματα.
- 69) ὅπως λάβωμεν καὶ παρὰ τούτων, τίνας εἰναι τιθέασι τὰς ἀρχὰς καὶ πῶς εἰς τὰς εἰρημένας ἐμπίπτουσιν αἰτίας.
- 70) Dies sagt er ziemlich deutlich ib. πῶς μέντοι πρὸς τὰς εἰρημένας αἰτίας ἐνδέχεται συναγαγεῖν, σαφῶς μὲν οὐ διήρθρωται παρ' ἐκείνων, ἐοίκασι δὲ ὡς ἐν ὕλης εἴδει τὰ στοιχεῖα τάττειν. ἐκ τούτων γὰρ ὡς ἐνυπαρχόντων συνιστάναι καὶ πεπλάσθαι φασίν.
- 71) μετριώτερον (nach der wahrscheinlichsten Lesart, worüber Schwegler z. d. St.) εἰρήκασιν οἱ ἄλλοι περὶ αὐτῶν . . . . . οἱ δὲ Π. δύο μὲν τὰς ἀρχὰς κατὰ τὸν αὐτὸν εἰρήκασι τρόπον, τοσοῦτον δὲ προςεπέθεσαν ὁ καὶ ἴδιόν ἐστιν αὐτῶν, ὅτι τὸ πεπερασμένον καὶ τὸ ἄπειρον καὶ τὸ ἐν οὐχ ἑτέρας τινὰς ψήθησαν είναι φύσεις οἰον πῦρ ἢ γῆν ἢ τι τοιοῦτον ἔτερον καὶ αὐτὸ τὸ ἐν οὐσίαν είναι τούτων ὧν κατηγοροῦνται, διὸ καὶ ἀριθμὸν είναι τὴν οὐσίαν ἀπάντων. Aehnlich ist Met. III. 5. 1002 a 8, wo die Physiker, welche den Körper, das Sinnliche für das Seiende hielten, den späteren, Pythagoreern und Platonikern, nachgesetzt werden: οἱ δὲ ὕστερον καὶ σος ώτεροι τούτων είναι δόξαντες ἀριθμούς.
- 72) διαλέγονται μέντοι καὶ πραγματεύονται περὶ φύσεως πάντα. γεννῶσί τε γὰρ τὸν οὐρανὸν καὶ περὶ τὰ τούτου μέρη καὶ τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα διατηροῦσι τὸ συμβαῖνον καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ αἴτια εἰς ταῦτα καταναλίσκουσιν ὡς ὁμολογοῦντες τοῖς ἄλλοις φυσιολόγοις, ὅτι τὸ γε ὂν τοῦτ' ἔστιν ὅσον αἰσθητόν ἐστι καὶ περιείληφεν ὁ καλούμενος οὐρανός.
- 78) καὶ οἱ Π. δ' ἔνα τὸν μαθηματικὸν (ἀριθμόν) πλὴν οὐ κεχωρισμένον, ἀλλ' ἐκ τούτου τὰς αἰσθητὰς οὐσίας συνεστάναι φασίν τὸν γὰρ ὅλον οὐρανὸν κατασκευάζουσιν ἐξ ἀριθμῶν πλὴν οὐ μοναδικῶν, ἀλλὰ τὰς μονάδας ὑπολαμβάνουσιν ἔχειν μέγεθος.

Ich sehe hier ganz davon ab, dass Ar. sich in den letzten Büchern der Metaphysik viel mit platonisirenden Pythagoreern und pythagorisirenden Platonikern beschäftigt, die derartige Behauptungen wohl können aufgestellt oder wenigstens angedeutet haben.

- 74) τὸ δ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν συντιθεῖσι τὸν οὐρανὸν ἔνιοι γὰρ τὴν φύσιν ἐξ ἀριθμῶν συνιστᾶσιν, ις περ τινὲς τῶν Πυθαγορείων. τὰ μὲν γὰρ φυσικὰ σώματα φαίνεται βάρος ἔχοντα καὶ κουφότητα, τὰς δὲ μονάδας οὐτε σῶμα ποιεῖν οἰόν τε συντιθεμένας οὐτε βάρος ἔχειν.
- <sup>75</sup>) τὸ δὲ τὰ σώματα ἐξ ἀριθμῶν εἶναι συγκείμενα καὶ τὸν ἀριθμὸν τοῦτον εἶναι μαθηματικόν, ἀδύνατόν ἐστιν.
- <sup>76</sup>) ἔτι δὲ εἴτε δώη τις αὐτοῖς ἐκ τούτων εἴναι τὸ μέγεθος εἴτε δειχθείη τοῦτο, ὅμως τίνα τρόπον ἔσται τὰ μὲν κοῦφα τὰ δὲ βάρος ἔχοντα τῶν σωμάτων; ἐζ ὧν γὰρ ὑποτίθενται καὶ λέγουσιν, οὐδὲν μᾶλλον περὶ τῶν μαθηματικῶν λέγουσι σωμάτων ἢ περὶ τῶν αἰσθητῶν. διὸ περὶ πυρὸς ἢ γῆς ἢ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων σωμάτων οὐδ' ὁτιοῦν εἰρήκασιν ἄτε οὐδὲν περὶ τῶν αἰσθητῶν οἰμαι λέγοντες ἴδιον.
- $^{77}$ ) ἔτι πῶς ἔσται ἐξ ἀμεγεθῶν μέγεθος καὶ συνεχές; δ γὰρ ἀριθμὸς οὐ ποιήσει συνεχές, οὔτε ὡς κινοῦν οὔτε ὡς εἶδος. Met. XIV. 10. 1075 b 28.
- <sup>78</sup>) Met. I. 5. 986 a 17 τοῦ δὲ ἀριθμοῦ στοιχεῖα τό τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν, τούτων δὲ τὸ μὲν πεπερασμένον, τὸ δὲ ἄπειρον, τὸ δ᾽ ἐν ἐξ ἀμφοτέρων εἶναι τούτων· καὶ γὰρ ἄρτιον εἶναι καὶ περιττόν· τὸν δ᾽ ἀριθμὸν ἐκ τοῦ ἑνός· cf. Met. III. 2. 1004 b 31 und Phys. I. 5. 188 b 34.
- <sup>79</sup>) Nach Fragm. 194 auch schon Ar. 'Αριστοτέλης ἐν τῷ Πυθαγορικῷ τὸ ἕν φησιν ἀμφοτέρων μετέχειν τῆς φύσεως ἀρτίω μὲν προςτεθὲν περιττὸν ποιεῖ, περιττῷ δὲ ἄρτιον, ὁ οὐκ ἄν ἡδύνατο εἰ μὴ ἀμφοῖν ταῖν φύσεοιν μετεῖχε. διὸ καὶ ἀρτιοπέριττον καλεῖσθαι τὸ ἕν.
- so) Nach Simpl. zu Phys. III. 4. 203 a 10 eine Stelle, die immer noch Zweifel erregt: καὶ οἱ μὲν τὸ ἄπειρον εἴναι τὸ ἄρτιον τοῦτο γὰρ ἐναπολαμβανόμενον καὶ ὑπὸ τοῦ περιττοῦ περαινόμενον παρέχειν τοῖς οὖσι τὴν ἀπειρίαν σημεῖον δ' εἶναι κ. τ. λ. Zeller's (299. 3) Erklärung ist ganz entsprechend, die an sich begrenzte ungerade Zahl werde zu einer unbegrenzten, sobald sie das Gerade, das Eins, in sich aufnimmt. Indess ist schon der Ausdruck: Das Gerade

vom Ungeraden begrenzt verleihe Unbegrenztheit, eigenthümlich, um nicht zu sagen widersprechend, und vollends soll es dem Seienden Unendlichkeit verleihen? Sollen wir den Grundsatz auf Erklärung des Kosmos anwenden? Soll etwa damit nicht viel mehr gesagt sein, als was Philolaos im 1. fr ausdrückt: δήλον τ' ἄρα ὅτι ἐχ περαινόντων τε καὶ ἀπείρων ὅ τε κόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ συναρμόχθη?

- 81) Eth. Nic. II. 6. 1106 b 28.
- 82) Auch Eth. Nic. I. 6. 1096 b 5 πιθανώτερον δ' ἐοίκασιν οἱ Πυθαγόρειοι λέγειν περὶ αὐτοῦ τιθέντες ἐν τῆ ἀγαθῶν συστοιχία τὸ ἕν.
- 88) Auch Met. XIV. 6. 1093 b 11 wird das Ungerade, das Gerade (εὐθύ), das Gleiche in die Klasse (συστοιχία) des Guten gerechnet.
- 84) Hiemit fällt auch die Erklärung des Eins für die Gottheit und der δυάς ἀόριστος für die Materie. So wird auch die Beziehung von Met. XII. 7. 1072 b 36 (ὅσοι δὲ ὑπολαμβάνουσιν ὥςπερ οἱ Πυθαγόρειοι καὶ Σπεύσιππος τὸ κάλλιστον καὶ ἄριστον μὴ ἐν ἀρχῆ εἰναι διὰ τὸ καὶ τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώων τᾶς ἀρχὰς αἰτια μὲν εἰναι τὸ δὲ καλὸν καὶ τέλειον ἐν τοῖς ἐκ τούτων, οὐκ ὀρθῶς οἴονται) auf die Gottesidee, d. h. auf das Eins als Gerad-Ungerades und somit zugleich Vollkommenes und Unvollkommenes unzulässig. Indess spräche die Stelle schon an sich gegen eine solche Ausdeutung. Denn wollte man auch Ritter (Gesch. d. pyth. Ph. S. 150) zugeben, dass die beigefügte Begründung Ar. angehöre, so müsste man doch festhalten, dass er den allgemeinen Satz nicht in ganz andere Verbindung gebracht haben wird, als er bei den P. vorfand.
- be line geistvolle Begründung für ihre Annahme gab Peschel ln d. Gesch. d. Erdkunde S. 33. 1. Unerklärt bleibt freilich, weshand Ar., der doch bei Philolaos, falls dieser sie gab, diese Begründung finden musste, davon schwieg? Jedenfalls dürfen wir deshalb noch nicht annehmen, Ar. habe hiemit eine selbsterfundene Begründung ihnen zum Vorwurf gemacht. Indess scheint eine andere Stelle (de coelo II. 13. 293 a 20 seq.) den Streit zu schlichten. Hienach hätten die P. angenommen, nicht blos die Erde, sondern auch alle übrigen Himmelskörper veranlassen Mondsfinsternisse. Sonach, scheint es, können solche nicht zur Constituirung eines zehnten Himmelskörpers genöthigt haben.
- 86) Eth. Nic. V. 8. 1132 b 21 δοκεῖ δέ τισι καὶ τὸ ἀντιπεπονθὸς εἶναι ἀπλῶς δίκαιον ὥςπερ οἱ Πυθαγόρειοι ἔφασαν κ. τ. λ. cf. Magn. Mor. I. 34. 1194 a 28.
- <sup>87</sup>) In diesen Zahlendefinitionen findet Ar. auch Met. XIII. 4. 6. 1079 a 21 die ersten Keime einer Begriffsbestimmung, abermals ein in-

direkter Beweis dafür, dass die P. in den Zahlen das Wesen, nicht blos Symbole der Dinge sahen, wie noch Heyder Ethices Pythagoreae vindi-

cine p. 8 sagt.

88) Soviel lässt sich mit Sicherheit aus der dunkeln Stelle Met. I. 8. 990 a 18 schliessen, die Zeller, wie mir scheint, neuerdings (336. 1) ebensowenig glücklich erläutert hat, als in der 2. Auflage (287 A). Die Frage spitzt sich darauf zu, wie es möglich ist, dass eine und dieselbe Zahl der Himmelsregion zukommt und zugleich den mannigfachen Begriffen, für welche sie sonst noch als Wesensbestimmung aufgestellt wird, eine Schwierigkeit, welche recht auffallend wird, wenn man den Begriffen mit gleicher Zahl auch noch die Region anweist, welcher dieselbe Zahl zukommt. Ich lese: ἔτι δὲ πῶς δεῖ λαβεῖν αἴτια μὲν είναι τὰ τοῦ ἀριθμοῦ πάθη καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν ὄντων και γιγνομένων και έξ άρχης και νύν, άριθμον δὲ ἄλλον μηθένα είναι παρά τον άριθμον τούτον, έξ ού συνέστηκεν ο κόσμος όταν γὰρ ἐν τωδὶ μὲν τῷ μέρει δόξα καὶ καιρὸς αὐτοῖς ἢ, μικρὸν δὲ ἄνωθεν ἢ κάτωθεν ἀδικία καὶ κρίσις ἢ μῖξις, ἀπόδειξιν δὲ λέγωσιν ότι τούτων εν έκαστον άριθμός έστι, συμβαίνη (nach Bonitz z. d. St., der übrigens an der Sacherklärung verzweifelt. Der Ausdruck συμβαίνειν, sowie das von Zeller ganz ignorirte ήδη deuten offenbar die Consequenz des Ar. an, weshalb ich nach τούτων das μέν streiche) δὲ κατὰ τὸν τόπον τοῦτον ἤδη (Zellers Veränderung τοῦτο ἤδη wird nach unserer Auffassung überflüssig) πλήθος είναι τῶν συνισταμένων μεγεθών διὰ τὸ τὰ πάθη ταῦτα ἀχολουθεῖν τοῖς τόποις έχάστοις, πότερον ούτος ὁ αὐτός ἐστιν ἀριθμὸς ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, δν δεῖ λαβεῖν ὅτι τούτων ἔκαστόν ἐστιν ἢ παρὰ τοῦτον ἄλλος. Diès möchte ich so verstehen: "Wenn sie die Begriffe δόξα, καιρός u. s. w. in diesen oder jenen bestimmten Theil versetzen und dies damit beweisen, dass jeder einzelne dieser Begriffe eine Zahl sei, [welche dem betreffenden Theile ebenfalls zukommt] und es ihnen nun zustösst, dass in diesem Theile bereits eine Menge von zusammentreffenden Begriffen [Zahlen oder Dingen] vorhanden ist, weil deren Bestimmungen den einzelnen Orten zukommen, ist dann die Zahl am Himmel [die das Wesen der Himmelsregion ausmachen soll] die nemliche, von welcher man annehmen muss, dass sie jeden jener einzelnen Begriffe bildet, oder eine andere?" Schwierig ist hier eigentlich nur συνιστάμενα μεγέθη. darunter Himmelskörper, die in bestimmter Anzahl in den einzelnen Sphären vorhanden seien. Aber was sind das für Himmelskörper? Woher bekommen wir z. B. zwei solche für die Erdregion, sieben für die der Sonne? Wo ist ferner diese Auffassung begründet? Der Ausdruck des Wie kann συνιστάμενον Ar. widerstreitet doch ganz und gar.

μέγεθος einen Himmelskörper bedeuten? Ja der Begriff passt gar nicht in die Deduktion des Ar. Sein Schluss wird dadurch um Nichts vollständiger. Wir fassen die μεγέθη als Begriffe, denen die gleiche Zahl als Definition zukommt und die sich in der bestimmten Region, welche ebendieselbe Zahl zur Bestimmung hat, sammeln (συνίστανται). (Der Satz von συμβαίνη an drückt eine Folgerung des Ar. aus, wie das ἤδη fast evident beweist.) Richtiger und deutlicher war es freilich, ἀριθμῶν zu schreiben, obwohl auch dieses neben dem συνίστασθαι inconvenient wäre. Das wenig passende Wort scheint schon das Unpassende der Vorstellung zu rügen, dass Begriffe an bestimmten Punkten ihren Sitz haben. Indess ist auch I. 8. 28. 990 a zu vergleichen: ἔτι δὲ εἴτε δώη τις αὐτοῖς ἐχ τούτων εἶναι τὸ μέγεθος εἴτε δειχθείη τοῦτο χ. τ. λ., wornach er die Zahlen bereits auf μεγέθη gebracht haben will und deshalb vielleicht an unserer Stelle nur in Consequenz davon spricht.

- 89) Met. XIV. 5. 1092 b 10 ὡς Εὐρυτος ἔταττε, τίς ἀριθμὸς τίνος, οἴον ὁδὶ μὲν ἀνθρώπου ὁδὶ ἐὲ ἴππου, ὥςπερ οἱ τοὺς ἀριθμοὺς ἄγοντες εἰς τὰ σχήματα τρίγωνον καὶ τετράγωνον, οὕτως ἀφοιμοιῶν ταῖς ψήφοις τὰς μορφὰς τῶν φυτῶν (vielleicht τῶν πραγμάτων) nach der ansprechenden Erklärung von Zeller 340 und Bonitz z. d. St., wogegen Schwegler ziemlich farblos interpretirt. Auf das Wieder Ableitung kommt es ja an, nicht auf das Dass!
- °°) de coelo I. 1. 268 a 10 καθάπερ γάρ φασι καὶ οἱ Π. τὸ πᾶν καὶ τὰ πάντα τοῖς τρισὶν ὥρισται· τελευτὴ γὰρ καὶ μέσον καὶ ἀρχὴ τὸν ἀριθμὸν ἔχει τὸν τοῦ παντός, ταῦτα δὲ τὸν τῆς τριάδος.
  - <sup>91</sup>) Met. VII. 11. 1036 b 8.
- 91) de coelo II. 13 293 b 1 ἔτι οῖ γε (eine Verbindung, die uns abhält, auch das Vorausgehende für pythagoreische Begründung zu halten, was ja auch bestimmt nachgewiesen wird durch den Ausdruck πολλοῖς δ' ἄν καὶ ἑτέροις συνδόξειε) II. καὶ διὰ τὸ μάλιστα προςήκειν φυλάττεσθαι τὸ κυριώτατον τοῦ παντός· τὸ δὲ μέσον είναι τοιοῦτον· δ Διὸς φυλακὴν ὀνομάζουσι τὸ ταύτην ἔχον τὴν χώραν πῦρ.
- ου) Met. XIV. 3. 1091 a 13 οἱ μὲν οὖν Π. πότερον οὐ ποιοῦσιν ἢ ποιοῦσι γένεσιν, οὐθὲν δεῖ διστάζειν· φανερῶς γὰρ λέγουσιν ὡς τοῦ ένὸς συσταθέντος εἴτ' ἐξ ἐπιπέδων εἴτ' ἐχ χροιᾶς εἴτ' ἐκ σπέρματος εἴτ' ἐξ ὡν ἀποροῦσιν εἰπεῖν εὐθὺς τὸ ἔγ-

γυστα τοῦ ἀπείρου, ὅτι εἴλκετο καὶ ἐπεραίνετο ὑπὸ τοῦ πέρατος verglichen mit XIII. 6. 1080 b 20, ὅπως δὲ τὸ πρῶτον ε̈ν συνέστη ἔχον μέγεθος ἀπορεῖν ἐοίκασιν.

- <sup>94</sup>) Met. I. 8. 990 a 8 έχ τίνος μέντοι τρόπου χίνησις ἔσται πέρατος καὶ ἀπείρου μόνον ὑποχειμένων καὶ περιττοῦ καὶ ἀρτίου, οὐθὲν λέγουσιν ἢ πῶς δυνατὸν ἄνευ χινήσεως καὶ μεταβολῆς γένεσιν εἶναι καὶ φθοράν ἢ τὰ τῶν φερομένων ἔργα κατὰ τὸν οὐρανόν.
- τασκευάζουσι γῆν ῆν ἀντίχθονα ὄνομα καλούσιν, οὐ πρὸς τὰ φαινόμενα τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας ζητούντες ἀλλὰ πρός τινας λόγους καὶ δόξας αὐτῶν τὰ φαινόμενα προς έλνοντες καὶ πειρώμενοι συγκοσμεῖν und weiterhin κινεῖσθαι κύκλφ περὶ τὸ μέσον, οὸ μόνον δὲ ταύτην ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίχθονα. Nach fr. 199 kreisen die Himmelskörper in folgender Ordnung: Gegenerde, Erde, Mond.
  - <sup>30</sup>) ibid. ἐνίοις δὲ δοκεῖ καὶ πλείω σώματα τοιαῦτα ἐνδέχεσθαι φέρεσθαι περὶ τὸ μέσον, ἡμῖν δὲ ἄδηλα διὰ τὴν ἐπιπρόςθησιν τῆς γῆς: διὸ καὶ τὰς τῆς σελήνης ἐκλείψεις πλείους ἢ τὰς τοῦ ἡλίου γίγνεσθαί φασι τῶν γὰρ φερομένων ἕ καστον ἀντιφράττειν αῦτὴν ἀλλ' οὐ μόνον τὴν γῆν. Nach der Reihenfolge der Planeten beschränkt sich dies freilich auf die Gegenerde.
- <sup>97</sup>) de an. I. 2. 405 a 19 παραπλησίως δὲ τούτοις καὶ 'Αλκμαίων ἔσικεν ὑπολαβεῖν περὶ ψυχῆς, φησὶ γὰρ αὐτὴν ἀθάνατον εἰναι διὰ τὸ ἐοικέναι τοῖς ἀθανάτοις· τοῦτο δ' ὑπάρχειν αὐτῆ ὡς ἀεὶ κινουμένη· κινεῖσθαι γὰρ καὶ τὰ θεῖα πάντα συνεχῶς ἀεὶ σελήγην ἥλιον τοὺς ἀστέρας καὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον.
- "") de coelo II. 9. init. δοχεῖ γάρ τισιν ἀναγκαῖον εἶναι τηλικούτων φερομένων σωμάτων γίγνεσθαι ψόφον, ἐπεὶ καὶ τῶν περὶ ήμιν οὐτε τοὺς ὄγκους ἐχόντων ἴσους οὔτε τοιούτω τάχει φερομένων ήλίου δὲ καὶ σελήνης, ἔτι δὲ τοσούτων τὸ πλήθος ἄστρων καὶ τὸ μέγεθος φερομένων τῷ τάχει τοιαύτην φοράν, ἀδύνατον μὴ γίγνεσθαι ψόφον ἀμήχανόν τινα τὸ μέγεθος ὑποθέμενοι ἐὲ ταῦτα καὶ τὰς ταχυτήτας ἐκ τῶν ἀποστάσεων ἔχειν τοὺς τῶν συμφωνιῶν λόγους, ἐναρμόνιόν φασι τὴν φωνὴν φερομένων χύκλω τῶν ἄστρων γενέσθαι κ. τ. λ.

- ••) Phys. III. 4. 203 a οἱ μὲν ιςπερ οἱ Π. καὶ Πλάτων καθ' αὐτό (ac. τιθέασι τὸ ἄπειρον) οὐχ ις συμβεβηκός τινι ετέρφ, ἀλλ' οὐσίαν αὐτὸ ὂν τὸ ἄπειρον· πλην οἱ μὲν Π. ἐν τοῖς αἰσθητοῖς (οὐ γὰρ χωριστὸν ποιούσι τὸν ἀριθμόν) καὶ εἶναι τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἄπειρον.
- 100) Phys. IV. 6. 213 b 22. ἄπειρον πνεύμα. Nach Stob. I. 19. 1. 380 käme auch die Zeit aus dem Unendlichen. Er beruft sich hiefür auf Ar. περί τῆς Πυθαγόρου (?) φιλοσοφίας. Indess hätten sie nach Phys. IV. 10. 218 a 33, was wir mit Simpl. auf die Pyth. beziehen, die Sphäre des All selbst die Zeit genannt, weil in ihr, wie in der Zeit Alles enthalten sei: οἱ δὲ τὴν σφαῖραν αὐτὴν (sc. λέγουσιν εἶναι τὸν χρόνον) oder σφαῖρα τοῦ ὅλου, wie es weiterhin heisst; das wäre wohl die äusserste Feuersphäre. Das Widerspruchsvolle dieser Bestimmungen ist nicht zu lösen (Zeller 377).
  - <sup>101</sup>) de coelo II. 2. 285 b 22.
- 109) de an. I. 2. 404 a 16 ἔφασαν γάρ τινες αὐτῶν (τ. II.) ψυχὴν είναι τὰ ἐν τῷ ἀέρι ξύσματα, οἱ δὲ τὸ ταῦτα κινοῦν περὶ δὲ τούτων εἴρηται, διότι συνεχῶς φαίνεται κινούμενα κὰν ἢ νηνεμία παντελής. In den letzten Worten scheint eine Begründung für die Ansicht aus der unaufhörlichen Bewegung dieser Stäubchen angedeutet, die Ar. irgendwo zurückwies. Wo ist ganz unbekannt. cf. Trendelenburg z. d. St.
- 103) de an. I. 4. 407 b 27 άρμονίαν γάρ τινα αὐτὴν λέγουσι καὶ γὰρ τὴν άρμονίαν κρᾶσίν τινα καὶ σύνθεσιν ἐναντίων εἴναι καὶ τὸ σῶμα συγκεῖσθαι ἐξ ἐναντίων. cf. Platos Phaedo 85 E.
- 104) Meteor. I. 8. 345 a 13 τῶν μὲν οὖν καλουμένων Π. φασί τινες, όδὸν εἶναι ταύτην οἱ μὲν τῶν ἐκπεσόντων τινὸς ἄστρων κατὰ τὴν λεγομένην ἐπὶ Φαέθοντος φθοράν, οἱ δὲ τὸν ἥλιον τοῦτον τὸν κύκλον φέρεσθαί ποτέ φασιν οἰον οὖν διακεκαῦσθαι τὸν τόπον τνῦτον ἤ τι τοιοῦτον ἄλλο πεπονθέναι πάθος ὑπὸ τῆς φορᾶς.
  - <sup>105</sup>) Meteor. I. 6. 342 b 30.
- 106) ὥςπερ ἐνδεχόμενον κατὰ τοὺς Πυθαγορικοὺς μύθους τὴν τυχοῦσαν ψυχὴν εἰς τὸ τυχὸν ἐνδύεσθαι σῶμα. Aehnlich de an. II. 2. 414 a 22 ἐν σώματι ὑπάρχει (ἡ ψυχἡ) καὶ ἐν σώματι τοιούτφ καὶ οὐχ ὥςπερ οἱ πρότερον εἰς σὥμα ἐνήρμοζον αὐτὴν οὐθὲν προςδιορίζοντες ἐν τίνι καὶ ποίφ, καίπερ οὐδὲ φαινομένου τοῦ τυχόντος δέχεσθαι τὸ τυχόν.

- 107) Probl. XVI. 9. 915 a 25 διὰ τί τὰ μόρια τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώρων, ὅσα μὴ ὀργανικά, πάντα περιφερῆ, τῶν μὲν φυτῶν τὸ στέλεχος καὶ οἱ πτόρθοι, τῶν δὲ ζώρων κνῆμαι μηροὶ βραχίονες θώραξ τρίγωνον δὲ οὐδὲ πολύγωνον οὕδ' ὅλον οὕτε μόριον ἐστι; πότερον ὥσπερ ᾿Αρχύτας ἔλεγε, διὰ τὸ ἐν τῆ κινήσει τῆ φυσικῆ ἐνείναι τὴν τοῦ ἴσου ἀναλογίαν (κινεἴσθαι γὰρ ἀνάλογον πάντα), ταύτην δὲ μόνην εἰς αὐτὴν ἀνακάμπτειν, ὥστε κύκλους ποιείν καὶ στρογγύλα ὅταν ἐγγένηται. Die Frage scheint im Hinblick auf platonisch-pythagoreisirende Construktionen des Seienden aus geometrischen Figuren aufgeworfen zu sein.
- 108) Weitere Notizen über ihn (Hist. an. I. 11. 492. III. 1. 581. a 15 de gen. an. III. 2. 752) gehören nicht hierher. Sinnreich ist sein Ausspruch, die Menschen müssen deshalb sterben, weil sie das Ende nicht mit dem Anfang zu verknüpfen wüssten. (Probl. XVII. 3. 916 a 33), ein schöner Gegensatz gegen das Göttliche, das in ewiger Bewegung in sich selbst zurückkehrt.
- $^{109})$  Nachweisungen in Beckers Ausgabe und Mullachs Reliquiae Phil. Gr. p. 277.
  - 110) Ξενοφάνης δ Κολοφώνιος de coelo II. 13. 294. a 23.
- 111) εἰσὶ δέ τινες οῖ περὶ τοῦ παντὸς ὡς ἄν μιᾶς φύσεως οὐσης ἀπεφήναντο . . . . . οὐτοι δὲ ἀχίνητον εἰναί φασίν. οὐ μὶγ ἀλλὰ τοσοῦτον γε οἰχεῖόν ἐστι τῆ νῦν σχέψει. Παρμενίδης μὲν γὰρ ἔοιχε τοῦ χατὰ τὸν λόγον ἔνὸς ἄψασθαι, Μέλισσος δὲ τοῦ χατὰ τὴν ὕλην διὸ χαὶ ὁ μὲν πεπερασμένον ὁ δὲ ἄπειρόν φησιν εἰναι αὐτὸ. Ξενοφάνης δὲ πρῶτος αὐτῶν ἔνίσας (ὁ γὰρ Παρμενίδης τούτου λέγεται μαθητής) οὐδὲν διεσαφήνισεν οὐδὲ τῆς φύσεως τούτων οὐδετέρας (Zeller 444. 3) ἔοιχε θιγεῖν, ἀλλ' εἰς τὸν δλον οὐρανὸν ἀποβλέψας τὸ εν εἰναί φησι τὸν θεόν.
- 113) Die sehr ansprechende Aenderung ἀλλ' ο ὅν φασι τάδε (Bonitz Arist. Studien I. 98) ergibt dasselbe Resultat. ἀλλ' ἔτυχεν ὅςπερ Ξενοφάνης mit zu ergänzendem ἔλεγε ist zwar spræchlich nicht völlig befriedigend, aber doch das Beste gegenüber den vorgeschlagenen Aenderungen (Karsten 188.) Des Victorius Aenderung ἀλλ' ἔτυχεν ὅσπερ Ξενοφάνει οὐ σαφή τάδε ist grammatisch unzulässig (denn woher der Dativ?) und dem Sinne nach (er übersetzt incerta sunt ista et opinabilia) unrichtig. Ein solcher Zweifel klingt wenig xenophaneisch gegenüber seiner animirten Polemik und die Beziehung auf fr. XIV verfehlt. Tyrwhitts Vorschlag ἴσως γὰρ οὕτε βέλτιον οὕτω λέγειν

ούτε άληθη άλλως έτυχεν ώσπερ Ξενοφάνης unterliegt in beiden möglichen Auffassungen ähnlichen Bedenken.

- 113) Rhet. II. 23. 1399 b 6 οίον Ξ. ἔλεγεν, δτι όμοίως ἀσεβούσιν οἱ γενέσθαι φάσκοντες τοὺς θεοὺς τοῖς ἀποθανεῖν λέγουσι ἀμφοτέρως γὰρ συμβαίνει μη είναι τοὺς θεούς ποτε. Ich glaube die Begründung auch dem H. zuschreiben zu dürfen (vielleicht συμβαίνειν zu schreiben?).
- 114) Zugleich erlaubt er sich gegen Ar. die Verdächtigung auszusprechen, er habe jenes signifikante είς τὸν δλον οὐραγὸν ἀποβλέψας dem Ide alisten nur untergeschoben. Dazu habe sich Ar. verleiten lassen, dadurch, dass er des Xenophanes Prinzip mit der Substanz des Fixsternhimmels in seinem eigenen System identifizirte. Er beruft sich dabei auf decoelo I. 2, 3, 9 etc. (passim wie er sich ausdrückt), worin freilich von der ganzen Ansicht kein Wort zu finden ist. Ueberhaupt schliesst Karsten zu viel, z. B. aus Met. L. 3. 19 "Parmenides habe allein von den Eleaten gewissermassen nach der Bewegungsursache geforscht" folgert er nicht blos: Eleaticorum excepto Parmenide nullum in naturae generandae caussam sive rerum elementa inquisivisse, was schon sehr gewagt erscheint, sondern glaubt dadurch sogar die Nachricht, nach Xenophanes sei Alles aus Erde entstanden, (fr. VIII - X) widerlegen zu können. Eben so wenig darf er sich hiefür auf Met. I. 8. 4 (nicht I. 7 wie p. 150 steht) berufen, wo offenbar von einem Zugrundelegen der Erde als Urelement in der Weise der Jonier die Rede ist. Anlass zu dem Missverständniss kann in den Worten gelegen sein: καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἐπιχειροῦντες τὰς αἰτίας λέγειν καὶ περὶ πάντων φυσιολογούντες τὸ τῆς χινήσεως αἴτιον ἀναιρούσιν sie heben die Bewegungsursache auf, nicht die Bewegung, wie die Eleaten.
- 115) de co elo II. 13. 294 a 21 οί μὲν γὰρ διὰ ταῦτα ἄπειρον τὸ κάτω τῆς γῆς εἴναί φασι ἐπ' ἄπειρον γὰρ αὐτὴν ἐρριζῶσθαι λέγοντες ὥσπερ Ξ. ὁ Κολοφώνιος, ἵνα μὴ πράγματ' ἔχωσι ζητοῦντες τὴν αἰτίαν διὸ καὶ Ἐμπεδοκλῆς οὕτως ἐπέπληξεν εἰπὼν ὡς folgen vers. 237—39 Mullach 199—201 Karst.
- <sup>116</sup>) Zeller (464) mit seiner Erklärung, er sehe in dem Eid einen Preis der Gottlosigkeit, scheint den weitergehenden Gedanken zu sehr spezialisirt zu haben, indem er den aristotelischen Einleitungsworten zu sehr Rechnung trug.

Anhangsweise ist noch eine Erwähnung des X. zu besprechen. Met. IV. 5. 1010 a 5 sagt Ar., "die im Hinblick auf die Veränderlichkeit alles Irdischen aufgestellte Ansicht, dass Alles zugleich sei und nicht sei, sei zwar plausibel, aber nicht wahr. So schicke es sich eher zu

sagen als wie Epicharm gegen Xenophanes." Richtig bemerkt Zeller (429. 4), daraus lasse sich nicht ableiten, was Epicharm gegen Xenophanes sagte, aber er hätte auch nicht vermuthen sollen, Epicharm könne wohl gesagt haben: "Die Ansicht sei zwar wahr, aber nicht wahrscheinlich." Dieser Gedanke ist an sich sehr sonderbar, am allerwenigsten aber eine Correktur des Ar., was dieser mit den Worten  $\mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda \circ \tilde{\gamma}$  offenbar geben wollte. Jedenfalls hat Epicharm irgendwie in zu scharfer Weise sich gegen H. geäussert, wie schon Alexander zu d. St. richtig erklärt.

- 117) παρά γὰρ τὸ ον τὸ μὴ ον οὐδὲν ἀξιῶν εἶναι, ἐξ ἀνάγκης ε̈ν οἴεται εἶναι τὸ ον καὶ ἄλλο οὐξέν.
- 118) ώστε κατά τὸν Παρμενίδου λόγον συμβαίνειν ἀνάγκη ε̈ν ἄπαντα εἶναι τὰ ὄντα καὶ τοῦτο εἶναι τὸ ὄν.
- 119) πολλά μὲν οὖν τὰ αἴτια τῆς ἐπὶ ταύτας τὰς αἰτίας ἐκτροπῆς, μάλιστα δὲ τὸ ἀπορῆσαι ἀρχαικῶς. ἔδοξε γὰρ αὐτοῖς πάντ' ἔσεσθαι ἕν τὰ ὄντα αὐτὸ τὸ ὖν, εἰ μή τις λύσει καὶ ὁμόσε βαδιεῖται τῷ Παρμενίδου λόγῳ οὐ γὰρ κ. τ. λ.

Ueberliefert ist οὐδαμή sowohl hier als bei Plato (Soph. 237 A 258 D), δαής Heindorfs glückliche Verbesserung, die Bekker aufnahm. Karsten p. 48. 130 will den Vers nicht als solchen anerkennen, indess folgt doch aus Platos Worten  $\pi \epsilon \zeta \eta$  τε καὶ μετὰ μέτρων, womit er diesen und noch einen weiteren Vers einführt, noch nicht, dass er nun sofort auch für des Parmenides Prosa ein Exempel anführen müsse. So hat schon Brandis den Vers in der Lesart der cod. als v. 56, Mulllach verbessert als v. 52.

180) οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν δλως ἀνεῖλον γένεσιν καὶ φθοράν οὐθὲν γὰρ οὔτε γίγνεσθαί φασιν οὕτε φθείρεσθαι τῶν ὄντων ἀλλὰ μόνον δοκεῖν ἡμῖν (Scheinlehre des Parmenides!) οἰον οἱ περὶ Μέλισσον παὶ Παρμενίδην, οῦς εἰ καὶ τἄλλα λέγουσι καλῶς ἀλλ' οὐ φυσικῶς γε δεῖ νομίσαι λέγειν. Diese Bemerkung, ihre Lehre gehöre gar nicht mehr in die Physik, hat, wie wir noch sehen werden, doppelten Sinn: einerseits gehört ihre Behauptung, das Seiende sei ungeworden und unbewegt, in eine höhere, frühere Wissenschaft (de coelo III. 1. 2 N. 122), andererseits ist φύσις ἀρχὴ τῆς κινήσεως also mit Aufhebung der Bewegung φύσις und Physik unmöglich gemacht (Phys. VIII. 3. 253. 32 N. 124). cf. Phys. I. 2. 185 a 12 ἡμῖν δὲ ὑποκείσθω τὰ φύσει ἢ πάντα ἢ ἔνια κινούμενα εἶναι. δῆλον δ' ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς. In diesem letzteren Sinn hat Ar. die Eleaten

ἀφύσικοι genannt. (Bernays "Neue Bruchstücke des Heraklit von Ephesus" Rhein. Mus. IX. 1854. p. 251. 1. Er hat deshalb nur formell Recht zu sagen: "Weniger bekannt und in unsern aristotelischen Schriften nicht vorhanden sind die ar. Worte bei Sextus adv. Math. X. 46 τοὺς περί Παρμενίδην καὶ Μέλισσον δ 'Αρ. στασιώτας τε καὶ ἀφυσίκους κέκληκεν." Die Feinheit, die er in dem Ausdruck findet, indem der Grieche bei φύσις unmittelbar an ein Wachsen und Werden denke, werden wir wohl auf den Begriff der Bewegung zurückführen müssen, den Aristoteles in der Physik hervorhebt.

- $^{121}$ ) ύπερβάντες τὴν αἴσθησιν καὶ παριδόντες αὐτὴν ὡς δέον τῷ λόγ $\psi$  ἀκολουθείν.
- 139) το γὰρ εἶναι ἄττα τῶν ὅντων ἀγένητα καὶ ὅλως ἀκίνητα μᾶλλόν ἑστιν ἐτέρας καὶ προτέρας ἢ τῆς φυσικῆς σκέψεως. ἐκεῖνοι δὲ διὰ τὸ μηθὲν μὲν ἄλλο παρὰ τὴν τῶν αἰσθητῶν οὐσίαν ὑπολαμβάνειν εἶναι, τοιαύτας δέ τινας νοῆσαι πρῶτοι φύσεις, εἶπερ ἔσται τις γνῶσις ἢ φρόνησις, οὕτω μετήνεγκον ἐπὶ ταῦτα τοὺς ἐκεῖθεν λόγους.
- 198) Daher sagt auch Ar. de coelo III. 1. 2 εἶ καὶ τἄλλα λέγουσι καλῶς d. h. wenn sie auch die Prädikate des Seienden gut entwickelten, worin Ar. sein πρῶτον στοιχεῖον wiederfindet.
- 124) Phys. VIII. 3. 253. a 32 τὸ μὲν οὖν πάντ' ἡρεμεῖν καὶ τούτου ζητεῖν λόγον ἀφέντας τὴν αἴσθησιν ἀρρωστία τίς ἐστι διανοίας και περι όλου τινός, άλλ' οὐ περι μέρους άμφισβήτησις. οὐδὲ μόνον πρὸς τὸν φυσικὸν, ἀλλὰ πρὸς πάσας τὰς ἐπιστήμας ὡς εἰπεῖν καὶ πάσας τὰς δόξας διὰ τὸ κινήσει χρῆσθαι πάσας. ἔτι δὲ αί περὶ τῶν ἀρχῶν ἐνστάσεις ὥσπερ ἐν τοῖς περὶ τὰ μαθήματα λόγοις οὐδέν εἰσι πρὸς τὸν μαθηματικόν, ὁμοίως δὲ καὶ έπὶ τῶν ἄλλων οὕτως οὐδὲ περὶ τοῦ νῦν ρηθέντος πρὸς τὸν φυσιχόν ύπόθεσις γὰρ ὅτι ἡ φύσις ἀρχὴ τῆς χινήσεως. Ganz ähnlich ist Phys. I. 2. 184 b 25 τὸ μὲν οὖν εἶ ε̈ν καὶ ἀκίνητον τὸ ὂν σχοπείν οὐ περὶ φύσεως ἔστι σχοπείν. ὥσπερ γὰρ καὶ γεωμέτρη οὐκέτι λόγος ἐστὶ πρὸς τὸν ἀνελόντα τὰς ἀρχὰς, ἀλλ' ἦτοι έτέρας ἐπιστήμης ἢ πασῶν χοινῆς, οὕτως οὐδὲ τῷ περί άρχῶν. οὐ γὰρ ἔτι ἀρχή ἐστιν, εἰ εν μόνον καὶ οὕτως εν ἔστιν. ή γὰρ ἀρχή τινος ἤ τινων. Ar. hat also recht wohl gewusst, und deutlich ausgesprochen, dass das eine Seiende der Eleaten keiner ἀρχή nach seinem Begriff entspricht. Wenn er nichtsdestoweniger Ev to öy

und  $\dot{\eta}$   $\dot{\alpha}\rho\chi\dot{\eta}$   $\mu\dot{\alpha}$  im Anfang dieses 2. Cap. der Physik identifizirt, so entspringt dies seiner Gewohnheit, "unter die Kategorien seiner Terminologie Alles zu subsumiren" (Bonitz Ar. Stud. I. 394). Wenn also der Satz  $\dot{\eta}$   $\dot{\alpha}\rho\chi\dot{\eta}$   $\mu\dot{\alpha}$  gewiss nicht in der Absicht der Eleaten lag, so wollte dies Ar. auch gar nicht sagen, sonst hätte er nicht selbst sich so deutlich ausgesprochen, das  $\dot{\epsilon}\nu$   $\dot{\delta}\nu$  sei keine  $\dot{\alpha}\rho\chi\dot{\eta}$ . Es ist also wohl ungerechtiertigt, wenn derselbe Gelehrte sagt, Ar. habe ihnen erst den Begriff auf gedrängt und sie sodann aus dessen Unzulässigkeit bekämpft.

- 135) διὸ βέλτιον οἰητέον Παρμενίδην Μελίσσου εἰρηκέναι ὁ μὲν γὰρ ἄπειρον τὸ ὅλον (nach der evident richtigen Umstellung Bonitz' Ar. Stud. 22) φησίν, ὁ δὲ τὸ ὅλον πεπεράνθαι "μέσσοθεν ἰσοπαλές". οὸ γὰρ ὡς λίνον λίνφ συνάπτειν ἐστὶ τῷ ἄπαντι καὶ τῷ ὅλφ τὸ ἄπειρον.
- 126) Met. I. 5. Παρμενίδης δὲ μᾶλλον βλέπων ἔοικέ που λέγειν (ein Lob, das ich trotz Bonitz z. d. St. darauf beziehen möchte, dass Parmenides auch die reale Welt der Vielheit berücksichtigte, worin Ar. doch einen Versuch zur Verbindung des Einen und Seienden mit dem Vielen und Nichtseienden erblicken konnte.) . . . . . ἀναγκαζόμενος δὲ ἀκολουθεῖν τοῖς φαινομένοις καὶ τὸ ἔν μὲν κατὰ τὸν λόγον, πλείω δὲ κατὰ τὴν αἴσθησιν ὑπολαμβάνων εἰναι, δύο τὰς αἰτίας καὶ δύο τὰς ἀρχὰς πάλιν τίθησι θερμὸν καὶ ψυχρὸν οἰον πῦρ καὶ γῆν λέγων τούτων δὲ κατὰ μὲν τὸ δν τάττει τὸ θερμόν, θἄτερον δὲ κατὰ τὸ μὴ ὄν. cf. Phys. I. 5. 188 a 20; II. 3. 830 b 14; II. 1 329 a 1; de gen. et corr. I. 3. 318 b 6; Met. IV. 2. 1004 b. 32.
- 127) Met. I. 4. 984 b 24 εἴ τις ἄλλος ἔρωτα ἢ ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς οὖσιν ἔθηκεν ὡς ἀρχὴν οἰον καὶ Παρμενίδης οὖτος γὰρ κατασκευάζων τὴν τοῦ παντὸς γένεσιν "πρώτιστον μὲν," φησίν, "ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων" ὡς δέον ἐν τοῖς οὖσιν ὑπάρχειν τιν αἰτίαν ἢτις κινήσει καὶ συνάξει τὰ πράγματα. Auch Met. I. 3. 384 b 1 anerkennt er diese Bewegungsursache: τῶν μὲν οὖν ἔν φασκόντων εἰναι τὸ πᾶν οὐδενὶ συνέβη τὴν τοιαύτην συνιδεῖν αἰτίαν πλὴν εἰ ἄρα Παρμενίδη καὶ τούτφ κατὰ τοσοῦτον, ὅσον οὐ μόνον ἔν ἀλλὰ καὶ δύο πως τίθησιν αἰτίας τοῖς δὲ δὴ πλείω ποιοῦσι μάλλον ἐνδέχεται λέγειν οἰον τοῖς θερμὸν καὶ ψυχρὸν ἢ πῦρ καὶ γῆν χρῶνται γὰρ ὡς κινητικὴν ἔχοντι τῷ πυρὶ τὴν φύσιν, ὕξατι δὲ καὶ γῆ καὶ τοῖς τοιούτοις τοὐναντίον. Hieraus glaubte mən sehliessen zu dürfen, das Feuer habe für ihn sehöpferische Kraft be-

sessen, die Erde die Bedeutung der Materie. In der Stelle selbst treilich wird durch τοῖς δὲ δή eher ein Gegensatz gegen Parmenides statuirt und der Begründungssatz ὅδατι δὲ etc. ist auffallend unbestimmt, weshalb ich daraus nichts schliessen möchte. Ebensowenig günstig ist jener Annahme de gen. et corr. II. 3. 330 b 14 (οί δ' εὐθὺς δύο ποιούντες, ὥσπερ Παρμενίδης πύρ καὶ γήν, τὰ μεταξὺ μίγματα ποιούσι τούτων οἶον ἀέρα καὶ ὕδωρ.) Luft und Wasser seien Mischungen der beiden Urstoffe, also kaum Produkte der Feuerwirkung.

138) καὶ Π. δὲ ἀποφαίνεται τὸν αὐτὸν τρόπον ,,ώς γὰρ ἕκαστος ἔχει κρᾶσιν μελέων πολυκάμπτων τὼς νόος ἀνθρώποισι παρέστηκεν τὸ γὰρ αὐτὸ ἔστιν, ὅπερ φρονέει, μελέων φύσις ἀνθρώποισι καὶ πᾶσιν καὶ παντί. τὸ γὰρ πλέον ἐστὶ νόημα."

πολυκάμπτων durch die codd. des Ar. gewährleistet, scheint einfacher und poetischer als πολυπλάγκτων (von dem Karsten p. 126 natürlich meint: aptius indicat membrorum naturam fluxam et inconstantem.) In v. 1 grammatisch richtiger und wohl anfzunehmen ὡς γὰρ ἑκάστω ἔχει κρᾶσις.

Noch ist Parm. Phys. I. 9. Anf. genannt: ἡμμένοι μὲν οὖν καὶ ἔτεροί τινες αὐτῆς ἀλλ' οὐχ ἰκανῶς πρῶτον μὲν γὰρ ὁμολογοῦσιν ἀπλῶς γίγνεσθαί τι ἐκ μἡ ὄντος ἡ Παρμενίξην ὁρθῶς λέγειν. Es handelt sich um Philosophen, die zugeben, dass etwas aus dem Nicht-Seienden werde. Dies hatte gerade Parmenides direkt geleugnet. Eine Beziehung auf Plato ist nach dem Zusammenhang unmöglich, (Brandis 128. a) Karstens (169.) Erklärung werthlos; ich möchte lesen: ἡ Π. ο ἄκ ὀρθῶς λέγειν.

139) Ar. zählt die Motive auf, welche besonders zu Verbrechen locken, wenn Einer z. B. zugleich Vater oder Mutter rächen kann wie Zeno. Es lässt sich nicht ausmachen, ob es sich etwa auf die überlieferte muthvolle Begegnung mit dem Tyrannen seiner Vaterstadt Elea bezieht. (Abweichende Angaben hierüber bei Diog. Laet. IX. 26—28 Zeller 493.)

180) Ar. bestreitet hier, dass die Eintheilung der Syllogismen in materielle und formale (πρὸς τὴν διάνοιαν und πρὸς τοῦνομα) allgemein sei. Dies zeigt er an einem Beispiel, das zugleich materiell und formal richtig geschlossen sei: εἰ δή τις πλείω σημαίνοντος τοῦ ὀνόματος (der Hauptbegriff, um den es sich am Schlusse handelt) οἴοιτο ἔν σημαίνειν καὶ ὁ ἐρωτῶν καὶ ὁ ἐρωτῶμενος (der aktive und Passive Theilnehmer der dialektischen resp. sophistischen Disputation)

οίον ἴσως τὸ ὂν ἢ τὸ ἐν πολλὰ σημαίνει, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀποκρινόμενος (= ὁ ἐρωτώμενος) καὶ ὁ ἐρωτῶν Ζήνων ἐν οἰόμενος εἰναι ἢρώτησε καὶ ἔστω ὁ λόγος ὅτι ἐν πάντα οὐτος πρὸς τοῦνομα ἔσται ἢ (= oder eben sowohl auch) πρὸς τὴν διάνοιαν διειλεγμένος. Es ist aus der ganzen Stelle klar, dass Ar. nur den ganz allgemeinen Fall setzt, es handle sich um die Begründung des eleatischen Gedankens, wie etwa Zeno verfahren sein mag. An ein Werk des Zeno zu denken, veranlasst gar nichts. Indess ist das ganze Beispiel auffallend nachlässig construirt und scheint namentlich der Name Zenos erst später eingeschoben.

- 181) τοῖς μὲν γὰρ ταὐτὸν δοχεῖ σημαίνειν τὸ δν καὶ τὸ ἕν οἱ δὲ τὸν Ζήνωνος λόγον καὶ Παρμενίδου λύουσι διὰ τὸ πολλαχῶς φάναι τὸ ε̈ν λέγεσθαι καὶ τὸ ο̈ν; bekanntlich auch des Ar. Haupteinwurf cf. Phys. I. 2. 8.
- 132) ἔτι εἰ ἀδιαίρετον αὐτὸ τὸ ἕν, κατὰ μὲν τὸ Ζήνωνος άξιωμα οὐδὲν ἄν εῖη. ὃ γὰρ μήτε προστιθέμενον μήτε ἀφαιρούμενον ποιεί μείζον μηδὲ ἔλαττον, οῦ φησιν είναι τοῦτο τῶν ὄντων, ως δήλον ότι όντος μεγέθους του όντος και εί μέγεθος, σωματιχόν, τοῦτο γὰρ πάντη ὄν (nach allen räumlichen Dimensionen als Körper, im Gegensatz zu Flächen und Linien), τὰ δὲ ἄλλα πῶς μὲν προστιθέμενα ποιήσει μείζον πῶς δ' οὐδέν, οἶον ἐπίπεδον καὶ γραμμή, στιγμή δὲ καὶ μονὰς οὐδαμῶς (Ar. Folgerung) ἀλλ' ἐπεὶ ούτος (Zenon) θεωρεί φορτικώς καὶ ἐνδέχεται είναι ἀδιαίρετόν τι, ώστε καὶ ούτως (d. h. durch Widerlegung des Zeno) καί πρὸς ἐκεῖνον τιν' ἀπολογίαν ἔχει (μεῖζον μὲν γὰρ οὐ ποιήσει πλεῖον δὲ προστιθέμενον τὸ τοιοῦτον). Der letzte Gedanke gegen Zeno soll wohl besagen, ein Untheilbares mache doch mehr, wenn auch nicht grösser, könne somit nicht so ohne Weiteres aus dem Seienden entfernt werden. Dann weist er auf die Art hin, wie er ein Untheilbares annimmt, nämlich potenziell in jeder Grösse.
- 198) ἔτι δὲ καὶ αὐτὸς (ὁ τόπος) εἰ ἔστι τι τῶν ὄντων, ποῦ ἔσται; ἡ γὰρ Ζήνωνος ἀπορία ζητεῖ τινα λόγον εἰ γὰρ πᾶν τὸ ὂν ἐν τόπφ, δῆλον ὅτι καὶ τοῦ τόπου τόπος ἔσται καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον πρόεισι. Ar. weicht der Schwierigkeit damit aus, es könne der erste (eigentliche) Raum in einem andern sein, aber nicht als in einem Raum, sondern als Zustand oder Beschaffenheit (ib 3. 210 ὥσπερ ἡ μὲν ὑγίεια ἐν τοῖς θερμοῖς ὡς ἔξις, τὸ δὲ θερμὸν ἐν τῷ σώματι ὡς πάθος.) Er geht von seiner Bestimmung des Raumes aus als der

innern Grenze des Umschliessenden, τόπος πρῶτος ist der Weltraum, bestimmt durch das Himmelsgewölbe, dessen εξις der Raum gewissermassen ist.

- 134) Phys. VII. 5. 250 a 19 διὰ τοῦτο δ Ζήνωνος λόγος οὐχ ἀληθής, ὡς ψοφεῖ (?) τῆς κέγχρου ότιοῦν μέρος. οὐδὲν γὰρ κωλύει μὴ κινεῖν τὸν ἀέρα ἐν μηδενὶ χρόνω τοῦτον, δν ἐκίνησεν ἐμπεσῶν ὁ δλος μέδιμινος. Es sei kein Widerspruch, meint Ar., dass ein Korn in keiner Zeit soviel Luft bewege, als das ganze auffallende Schäffel, ja auch nur soviel, als es als Theil des Ganzen wohl zu bewegen hätte. Denn die Wirkung der einzelnen Theile dürfe man nicht berechnen nach dem Verhältniss der Wirksamkeit des Ganzen und der Anzahl der Theile. Sonst müsste, ebensogut wie viele Arbeiter ein Schiff längere Zeit zu ziehen vermögen, ein einzelner dasselbe einen entsprechenden Zeittheil ziehen können.
- 135) 239 b 9. Beztiglich der Lösung der Schwierigkeit weist Ar. auf Phys. VI. 2. 9. 233 a 21. Er unterscheidet ein Unendliches der Ausdehnung nach (κατὰ ποσόν) und nach der Trennung in unendlich viele Theile (κατὰ διαίρεσιν), welch' letzteres wohl in begrenzter Zeit durchlaufen werden könne. Eine etwas andere Fassung desselben Beweises wird Phys. VIII. 8. 263 a 7 erwähnt, wornach als nothwendig verlangt wurde, man müsse, ehe eine Hälfte zurückgelegt werde, alle möglichen Hälften zählen, wodurch man zu der Unmöglichkeit käme, am Schlusse eine unendliche Zahl gezählt zu haben.

186) ib. 239 b 14.

- τετος διαιρουμένου πως τοῦ μεγέθους άλλὰ πρός κειται ἐν τούτῳ, ὅτι οὐδὲ τὸ τάχιστον τετραγψδημένον ἐν τῷ διώκειν τὸ βραδύτερον.
- 198) κατὰ τὸ ἴσον von den Interpreten ergänzt durch ἑαυτῷ (Themistius κατὰ τὸ ἴσον ἑαυτῷ διάστημα) = in dem adäquaten Raum, den der Körper vollständig einnimmt, dessen Ueberschreiten erst eine Bewegung ermöglicht.
  - 189) Soph. El. c. 24. 5. 179 b 19.
- 140) Top. VIII. 8. 156 b 7 πολλούς γάρ λόγους ἔχομεν ἐναντίους ταῖς δόξαις, οῦς χαλεπὸν λύειν καδάπερ Ζήγωνος λόγον κ. τ. λ. Die Erwähnungen des zenonischen Beweises Anal. pr. II. 17. 65. b 16 und Soph. El. XI. 172 a 8 haben weitere Bedeutung nicht.
- 141) Τορ. Ι. 11. 104 b 22 θέσις δ' ἐστὶν ὑπόληψις παράδοξος τῶν γνωρίμων τινὸς κατὰ φιλοσοφίαν οἶον . . . . ἢ ὅτι ἐν τὸ ὄν καθάπερ Μέλισσός φησιν.

142) fr. 2. Mullach: άλλ' ἐπειδή τὸ γενόμενον ἀργήν ἔγει, τὸ μή γενόμενον άρχην ούκ έχει, το δ' έον ου γέγονεν, ούκ αν έχοι άρχήν ετι δε το φθειρόμενον τελευτήν έχει εί δε τί έστιν άφθαρτον, τελευτήν ούχ έχει το έον άρα άφθαρτον έον τελευτήν ούχ έχει το δε μήτε άρχην έχον μήτε τελευτήν, ἄπειρον τυγχάνει έόν ἄπειρον ἄρα τὸ ἐόν. Uns fällt an diesem Schlusse zunächst auf, dass er die räumliche Unendlichkeit zugleich mit der zeitlichen für bewiesen erachtet. Ar. richtet sich mit seiner Kritik gegen den Vordersatz: ἐπειδή τὸ γενόμενον ἀρχὴν ἔχει, τὸ μὴ γενόμενον ἀρχὴν οὐκ EXEL, welchen Melissus als disjunktiv fasste und so den einen durch den andern bewiesen glaubte. Hiebei übersah er den Doppelsinn von ἀρχή als zeitlichen und räumlichen Anfang. Er fasste, wie Ar. ihm Soph. El. 6. 8 vorwirft, Gewordensein und Anfang-haben als dasselbe. Weil das Gewordene einen Anfang hat, meine er, müsse auch, was einen Anfang hat, geworden sein. Dies sagt nun freilich Meliss nicht mit Worten, aber nur unter der Voraussetzung dieser Reziprozität ist jene Disjunktion des Meliss statthaft. Daher des Ar. wiederholte Vorwürfe. (1. c. τὸ αὐτὸ εἶναι λαμβάνει τὸ γεγονέναι καὶ ἀργὴν ἔχειν ότι γάρ τὸ γεγονὸς ἔχει ἀρχὴν, καὶ τὸ ἔχον ἀρχὴν γεγονέναι ἀξιοί, ώς ἄμφω ταὐτὰ ὄντα τῷ ἀρχὴν ἔχειν τό τε γεγονὸς καὶ τὸ πεπερασμένον. Ebenso soph. El. 5. 8 λαβών τὸ μὲν ἄπαν ἀγένητον . . . . τὸ δὲ γενόμενον ἐξ ἀρχῆς γενέσθαι εἰ μὴ ούν γέγονεν, ἀρχὴν οὐκ ἔχει τὸ πᾶν ὥστ' ἄπειρον οὐκ ἀνάγκη δὲ τοῦτο συμβαίνειν οὐ γὰρ εἰ τὸ γενόμενον ἄπαν ἀρχὴν ἔχει, και εί τι άρχην έχει γέγονε; ferner soph. el. 28. 3. 181 a 27 und Phys. I. 3. 186 a 10. Zellers (511. 1) Schluss, Ar. habe im fr. 2 falsch construirt, indem er das Sätzchen τὸ μὴ γενόμενον ἀρχὴν οὐκ ἔγει als Nachsatz fasste, ebenso wie seine andere Alternative, Ar. habe wenigstens vorausgesetzt, dass Meliss die Anfangslosigkeit des Ungewordenen daraus bewiesen habe, dass alles Gewordene einen Anfang habe, fällt mit unserer Auffassung jenes Satzes als Disjunktion.

- έχοι πάχος, έχοι ᾶν μόρια καὶ οὐκέτι ᾶν εἴη ἕν. εἰ δὲ
- $^{144}$ ) de gen. et corr. I. 8. 2. 325 a 3, Phys. IV. 6. 213 b 12 M. μὲν οῦν καὶ δείκνυστν, ὅτι τὸ πᾶν ἀκίνητον ἐκ τούτων. εὶ γὰρ κινήσεται, ἀνάγκη εἴναι, φησί, κενόν τὸ δὲ κενὸν οὐ τῶν ὄντων. cf. fr. 5.
- 145) de gen. et corr. I. 8. 325 a 3 ἐνίσις γὰρ τῶν ἀρχαίων ἔδοξε τὸ δν ἐξ ἀνάγκης εν είναι καὶ ἀκίνητον τὸ μὲν γὰρ κενὸν

ούκ όν, κινηθήναι δ' ούκ αν δύνασθαι μή όντος κενού κεγωρισμένου οὐδ' αὖ πολλὰ είναι μὴ ὄντος τοῦ διείργοντος. τοῦτο δ' οὐδὲν διαφέρειν, εἴ τις οἴεται μὴ συνεχὲς εἶναι τὸ πᾶν, ἀλλὰ ἄπτεσθαι διηρημένον του φάναι πολλά και μή εν είναι και κενόν. εί μεν γάρ πάντη διαιρετόν, οὐδὲν εἶναι ἕν, ὥστε οὐδὲ πολλά, άλλὰ κενὸν τὸ ὅλον (ähnlich der Zenonischen Zurückführung des Vielen auf ein άδιαίρετον!) εἰ δὲ τῆ μὲν τῆ ἐὲ μὴ, πεπλασμένω τινὶ τοῦτ' έοικέναι· μέχρι πόσου γάρ καὶ διὰ τί τὸ μὲν οὕτως ἔχει τοῦ ὅλου καὶ πληρές ἐστι, τὸ δὲ διηρημένον; ἔτι δμοίως φάναι ἀναγκαῖον μή είναι χίνησιν έχ μέν ούν τούτων τῶν λόγων ὑπερβάντες τὴν αἴσθησιν καὶ ὑπεριδόντες αὐτήν, ὡς δέον τῷ λόγῳ ἀκολουθεῖν, εν και άκινητον το παν είναι φασι και άπειρον ένιοι το γάρ πέρας περαίνειν αν πρός τὸ κενόν. Da wir diese letztere Beweisführung für das Unendliche auf Meliss beziehen müssen, liegt es nahe, auch die vorausgehende dialektische Begründung diesem Eleaten zuzuweisen, da sie mit seiner Art der Beweisführung am ehesten übereinstimmt. (cf. Zeller 513. 4). Dass er wenigstens gegen die sinnliche Getrenntheit in ähnlicher Weise polemisirte, deutet fr. 15 an.

- 146) Phys. I. 3. 2. 186 a 13 είτα καὶ τοῦτο ἄτοπον τὸ παντὸς οἴεσθαι είναι ἀρχὴν τοῦ πράγματος καὶ μὴ τοῦ χρόνου καὶ γενέσεως μὴ τῆς ἀπλῆς ἀλλὰ καὶ ἀλλοιώσεως, ὥσπερ οὐκ ἀθρόας γινομένης μεταβολῆς zusammengehalten mit fr. 11. Aus dieser arist. Stelle darf indess: Vermehren die Autorschaft der dem Ar. zugn. Schrift etc. S. 16 gewiss nicht schliessen, Zeller und Brandis würfen dem Meliss mit Unrecht vor, dass er aus der zeitlichen Unbegrenztheit die räumliche erschlossen habe; dies rücke ihm Ar. überhaupt nicht vor. Letzteres ist überdies unrichtig, wie wir schon sahen.
- 147) Phys. IV. 7. 214 a 26 οὐδεμία δὲ ἀνάγκη εἰ κίνησις ἔστιν, εἶναι κενόν. ὅλως μὲν οὖν πάσης κινήσεως οὐδαμῶς, διὸ καὶ Μέλισσον ἔλαθεν· ἀλλοιοῦσθαι γὰρ τὸ πλῆρες ἐνδέχεται vergl. mit fr. 4. Da κενεόν und οὐκ ἐόν für Meliss zusammentallen, erklärt sieh der Zusammenhang der Stelle b. Ar.
- 149) ibid. ἔπειτα διὰ τί ἀχίνητον, εἰ ἕν; ὥσπερ γὰρ τὸ μέρος ἔν ὄν, τοδὶ τὸ ὕδωρ χινεῖται ἐν ἑαυτῷ, διὰ τί οὐ χαὶ πᾶν; ἔπειτα ἀλλοίωσις διὰ τί οὐχ ᾶν εἶη; cf. fr. 4. ἀλλὰ μὴν εἰ ἕν, χαὶ ἀχίνητον χ. τ. λ.
- 149) οὐο' ὰ μὴ ράδιον διαστίξαι ὥσπερ τὰ Ἡρακλείτου τὰ γὰρ Ἡ. διαστίξαι ἔργον διὰ τὸ ἄδηλον εἶναι, ποτέρφ πρόςκειται

τῷ ὕστερον ἢ τῷ πρότερον, οἰον ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ τοῦ συγγράμματος (zugleich ein Beweis, dass Ar. nur das eine Buch von ihm kannte), φησί γάρ· "του λόγου τουδε έόντος (statt des handschriftlichen του δέοντος) ἀεὶ ἀξύνετοι ἄνθρωποι γίγνονται". ἄξηλον γάρ τὸ ἀεὶ πρὸς ὁποτέρφ διαστίξαι. Dass die Stelle wirklich unklar sei (gegen Lassalle, die Philosophie Herakleitos des Dunkeln I. S. 30) wird allgemein zugegeben. (Krische, Forschungen 60. 1, Zeller 527, Bernays, die Heraklitischen Briefe S. 43, Schuster, Heraklit von Ephesus in Acta soc. philol. Lips. vol. III. 18. 2). Dass sich diese und ähnliche Schwierigkeiten im Zusammenhang der Schrift heben liessen, wollte Ar. gewiss nicht negiren; daher konnte er auch diesen Grund nicht als den einzigen für Heraklits Dunkelheit anführen wollen; soviel hat Lassalle gegen Schleiermacher, Werke z. Philosophie II. 332 richtig ausgeführt. Dass nichtsdestoweniger damit eine hauptsächliche Erklärung der GXOTELvotas gegeben sei, hat er wenigstens durch seine Berufung auf den gegenwärtigen Stand der Fragmente nicht widerlegt.

- <sup>150</sup>) Schleiermacher freilich meint: "Von Ar. aber ist es sehr leicht zu sehen, dass er kein fleissiger Leser des Herakleitos gewesen, da er sich ungleich und nicht selten widersprechend über dessen Ansichten ausdrückt, da er ihn häufig nicht erwähnt, wo man's doch erwarten muss und gerade am neugierigsten wäre, den Mann zu vernehmen und da er zweifelhaft spricht, wo ein genaues Studium ihn gründlich müsste belehrt haben."
- <sup>151</sup>) Scholienausg. d. Berliner Akad. vol. IV. p. 19. Lassalle I. 32 ff.
- 153) Wenn Lassalle II. 363 ihm eine etymologisirende Methode, die sich auf die natürliche Bedeutsamkeit der Namen gründe, leiht, so wäre diese genau besehen doch auch nur constante Willkür. Wie wenig ihm freilich der Beweis für seine Annahme gelang, fühlt er selbst (S. 371). M. vergl. Steinthal Gesch. der Sprachwissenschaft 169 ff. Zeller 588, 2.
- 158) Eth. Nic. VII. 3. 4. 1146 b 28 ένισι γὰρ πιστεύουσιν οὐδὲν ήσσον οίς δοξάζουσιν ἢ ἔτεροι οίς ἐπίστανται· δηλοῖ δ' Ἡράκλειτος. (Darnach breiter Magn. Mor. II. 6. 1201 b 5). Die Stelle ist bezeichnend für die Art, wie Ar. von dem Standpunkte seiner eigenen Theorie aus kritisirt. Was Heraklit aussprach, ist nicht ἐπιστήμη sondern δόξα. Richtig bezog Lassalle 30. die Stelle auf die selbstbewusste Sicherheit Heraklits gegen Schleiermacher (S. 19) und ebenso Schuster S. 60, während er S. 38 sich auf unsere Stelle mit Unrecht beruft.
  - 154) Vergl. darüber Bernays, die Heraklitischen Briefe S. 122 ff.

- 166) Met. I. 3. 12. 984 a 5 'Αναξιμένης δὲ ἀέρα καὶ Διογένης πρότερον ὕδατος καὶ μάλιστ' ἀρχὴν τιθέασι τῶν ἀπλῶν σωμάτων, ௌπασος δὲ πῦρ ὁ Μεταποντῖνος καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος und Met. III. 4. 1001 a 15.
- 156) de an. I. 2. 10. 405 a 4 τό τε γάρ κινητικόν τὴν φύσιν τῶν πρώτων ὑπειλήφασιν οὐκ ἀλόγως. ὅθεν ἔξοξέ τισι πῦρ εἶναι· καὶ γάρ τοῦτο λεπτομερέστατόν τε καὶ μάλιστα τῶν στοιχείων ἀσώματον. ἔτι δὲ κινεῖταί τε καὶ κινεῖ τὰ ἄλλα πρώτως.
- 157) Met. XIII. 4. 3. 1078 b 12 συνέβη δ' ή περὶ τῶν εἰδῶν εἰδῶν δόξα τοῖς εἰποῦσι διὰ τὸ πεισθηναι περὶ τῆς ἀληθείας τοῖς Ἡρακλειτείοις λόγοις ὡς πάντων τῶν αἰσθητῶν ἀεὶ ρεόντων, ὥστ' εἴπερ ἐπιστήμη τις ἔσται καὶ φρόνησις, ἑτέρας δεῖν τινας εἶναι φύσεις παρὰ τὰς αἰσθητὰς μενούσας. (Aehnlich Met. I. 6. 2). Die Stelle auf Herakliteer und nicht ihn selbst beziehen zu wollen, verbietet der Ausdruck, wie Zeller (Jen. Lit. Zeit. 1875 Ντο. 6) gegen Schuster (31. 3) richtig bemerkte. Die Beschränkung πάντων τῶν αἰσθητῶν ist nicht bedeutungslos, indem allerdings ein Stoff als "ewiglebendes Feuer" (fr. 27 Mull.) zu Grunde liegt, wenn auch Heraklit selbst ohne jede Restriktion πάντα ρεῖ sagte.
- 158) de coelo III. 1. 3. 298 b 29 of δὲ τὰ μὲν ἄλλα πάντα γίγνεσθαί τέ φασι καὶ ῥεῖν, είναι δὲ παγίως οὐδέν, εν δε τι μόνον ὑπομένειν, ἐξ οῦ ταῦτα πάντα μετασχηματίζεσθαι πέφυκεν, ὅπερ ἐοίκασι βούλεσθαι λέγειν ἄλλοι τε πολλοί καὶ Ἡ. ὁ Ἐφέσιος. Der Begriff ὑπομένειν darf hier nicht scharf gefasst, nicht als Beharren erklärt werden, wie nicht bloss Lassalle II. 31, dessen ganze Interpretation der Stelle unzulässig ist, sondern auch Schleiermacher S. 93 thut.
- 15°) Phys. VIII. 3. 3. 253 b 9 καὶ φασί τινες κινεῖσθαι τῶν ὅντων οὐ τὰ μὲν τὰ δ' οὐ, ἀλλὰ πάντα καὶ ἀεί, ἀλλὰ λανθάνειν τοῦτο τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν.
- 160) Phys. VIII. 3. 253 b 11. Dass Ar. hier zu sehr am Worte hängt, ist anzuerkennen. Richtig urtheilt Zeller 560. 1. Viel zu viel sah Schleiermacher (33) darin und urtheilt unbillig über Ar., wie er ihn überhaupt nicht unparteiisch zu würdigen wusste. Man vergleiche z. B. wie er S. 49 aus ganz unzureichenden Gründen vermuthet, Ar. habe seine Lehre von der ἀτμίς und ἀναθυμίαστς dem Wesen nach Heraklit entnommen.
- 161) Phys. VIII. 11. 265 a 5 καὶ μάλιστα κατ' ἐκείνους ἐστὶν ἀλλοιοῦσθαι. ρεῖν γάρ φασιν ἀεὶ καὶ φθίνειν. ἔτι δὲ καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν φθορὰν ἀλλοίωσιν λέγουσιν.

- 162) ἀδύνατον γὰρ ὁντινοῦν ταὺτὸν ὑπολαμβάνειν εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καθάπερ τινὲς οἴονται λέγειν Ἡράκλειτον οὐκ ἔστι γὰρ ἀναγκαῖον ἄ τις λέγει ταῦτα καὶ ὑπολαμβάνειν. Diesen bedenklichen Schlusssatz hat schon Asklepius z. St. (Ar. Ed. Berol. IV. p. 652) auf die symbolische Sprache Heraklits beziehen wollen.
- 168) Dazu dart auch Phys. I. 2. 185 a 5 nicht verleiten: δμοιον δη τὸ σκοπεῖν εἰ οὕτως ἐν καὶ πρὸς ἄλλην θέσιν ὁποιανοῦν διαλέγεσθαι τῶν λόγου ἔνεκα λεγομένων, οἰον τὴν Ἡρακλείτειον κ. τ. λ. wo jedenfalls der Heraklitische im Munde Anderer, Schüler von ihm oder Sophisten, gemeint ist.
- 164) Met. XI. 5. 1062 b 31 ταχέως δ' ἄν τις καὶ αὐτὸν τὸν 'Η. τοῦτον ἐρωτήσας τὸν τρόπον ἡνάγκασεν ὁμολογεῖν μηδέποτε τὰς ἀντικειμένας φάσεις δυνατὸν είναι κατὰ τῶν αὐτῶν ἀληθεύεσθαι· νον δ' οὐ συνεὶς ἑαυτοῦ τί ποτε λέγει ταύτην ἔλαβε τὴν δόξαν. Charakteristisch ist, wie er Eingangs der Stelle den logischen Sinn des Heraklit, tiber den er sich anderweit (N. 162) so vorsichtig äussert, einfach als Thatsache annimmt.

Lassalle freilich (I. 80. 1) glaubt, die Metaphysik nehme hier nur eine schlechte Wendung, wenn sie sage, Heraklit habe es nur so gesagt und nicht auch angenommen, und meint, Ar widerspreche sich unmittelbar darauf c. 4. init. εἰσι δέ τινες οῖ καθάπερ εἶπομεν αὐτοί τε ἐνδέχεσθαί φασι τὸ αὐτὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι καὶ ὑπολαμβάνειν οὕτως. Darunter darf Heraklit, wie auch Schleiermacher S. 83 zugibt, nicht mitverstanden werden, der sicher nicht über die Möglichkeit des Seins und Nichtseins sprach. (Dagegen Zeller). Vielmehr gehört Heraklit zu den Physikern, von denen Ar. fortfahrend sagt: χρῶνται δὲ τῷ λόγφ τούτφ πολλοί καὶ τῶν περὶ φύσεως. (Zu den περὶ φύσεως gerechnet auch Met. 3. 4. 1001 a 12).

- 166) Met. IV. 7. 14. 1012 a 24 ξοικε δ' δ μὲν Ἡρακλείτου λόγος λέγων πάντα είναι καὶ μὴ είναι ἄπαντα ἀληθή ποιεῖν, δ δ' ᾿Αναξαγόρου είναί τι μεταξύ τῆς ἀντιφάσεως ὥστε πάντα ψευδή.
- 166) Met. XI. 6. 1063 b 24 οὖτε δὴ καθ' Ἡράκλειτον ἐνδέχεται λέγοντας ἀληθεύειν οὖτε κατ' ἀναξαγόραν.
- 167) Τορ. VIII. 5. 155 b 30 οἶον ἀγαθὸν καὶ κακὸν εἶναι ταὐτὸν καθάπερ φησὶν Ἡράκλειτος. cf. Phys. I. 2. 14. 185 b 19.
- 168) Lassalle meint freilich, er habe damit die dialektische Einheit der Gegensätze aussprechen wollen. Bezeichnend für seine apriorische Manier, Zeugnisse aufzufassen, ist die Behandlung, die er dom sonst

nicht eben richtig gewürdigten Ar. plötzlich S. 79 widerfahren lässt: "Diese Identität nun des sich Entgegengesetzten ist es, die uns Ar. tiberall wie den Mittelpunkt Heraklitischer Lehre angibt und am meisten und öftesten heraushebt von allem, was er uns über den Ephesier berichtet." Dabei ist nur das Wichtigste übersehen, dass dieses häufige Hervorheben rein polemisch ist und nur des Ar. Consequenzen gibt. Mehr noch verkennt er Ar. in den folgenden Aeusserungen: "Es ist nur ganz angemessen dem durchdringenden Sinn des Stagiriten, dass er sich weder bei dem Fluss noch dem Feuer noch dem immerwährenden Werden lange aufhielt, sondern zu dem wahrhaften Gedanken aller dieser sinnlichen Ausdrücke durchbricht zu der Einheit des Seins und Nichtseins." Aristoteles hat nicht wie ein Geschichtschreiber der Philosophie immer den wesentlichen Punkt hervorgehoben, sondern vielmehr in lebendiger Polemik gestanden. Gegen das "Feuer" als Substrat kämpft er wenig, ähnlich wie gegen des Anaximenes Luft, weil er diese Thesen als überwunden betrachten konnte; häufiger schon gegen den Fluss und das ewige Werden; die meiste Handhabe zur Polemik bot die Einssetzung von Sein und Nichtsein in dieser selbstgezogenen logischen Consequenz und bekanntlich lässt er sich einen wunden Fleck seiner Vorgänger oder Gegner nie entgehen, oft in Fällen, die uns auffallend und kleinlich erscheinen. Deshalb wird man doch Heraklit nicht das als Kernpunkt seiner Lehre zuschreiben müssen, was Ar. am häufigsten erwähnt! Um so weniger, als Ar., wo er jenes Sein und Nichtsein erwähnt, durchblicken lässt, wie er nur in der Polemik auf diese Fassung gekommen. cf. Met. IV. 1005 b 24 die vorsichtige Ausdrucksweise; ib. IV. 7. 1012 a 24 die Zusammenstellung mit Anaxagoras, dem offenbar blos eine Folgerung vorgerückt ist.

- 166) Eth. Nic. VIII. 1. 6. 1155 b 4 καὶ Ἡ. τὸ ἀντίξουν συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην άρμονίαν καὶ πάντα κατ' ἔριν γίνεσθαι. Der Mittelsatz hat wenig Heraklitisches an sich, obwohl die άρμονία ein neues Bild seines Gedankens war (Lassalle I. 90), wobei gerade die Ausdrücke συμφέρεσθαι und διαφέρεσθαι eine bedeutende Rolle spielen.
- 170) Eth. End. VII. 1. 1235 a 24 καὶ 'Η. ἐπιτιμῷ τῷ ποιήσαντι ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο· οὐ γὰρ ἄν είναι ἀρμονίαν μὴ ὄντος ὀξέος καὶ βαρέος οὐδὲ τὰ ζῷα ἄνευ θήλεος καὶ ἄρρενος ἐναντίων ὄντων. Ebenso Simpl. in Categ. Schol. in Ar. 88 b 30 mit dem wohl ächt Heraklitischen Zusatz: οἰχήσεσθαι γάρ φησι πάντα.
- $^{171}$ ) Met. IV. 5. 1010 a 35 καίτοι συμβαίνει γε τοῖς ἄμα φάσκουσιν είναι καὶ μὴ είναι ἠρεμεῖν μᾶλλον φάναι πάντα ἢ

κινεῖσθαι. οὐ γὰρ ἔστιν, εἰς ὅ τι μεταβάλλει ἄπαντα γὰρ ὑπάρχει πᾶσιν.

- 172) Meteor. II. 2. 354 b 34 διὸ καὶ γελοῖοι πάντες ὅσοι τῶν πρότερον ὑπέλαβον τὸν ἥλιον τρέφεσθαι τῷ ὑγρῷ was man mit Rücksicht auf den Zusammenhang wohl auf Heraklit beziehen darf.
  - 173) cf. Probl. XXIII. 30. 934 b 28.
- 174) Daher sagt Meteor. II. 2. 9. 355 a 12 δήλον ὅτι καὶ ὁ ἥλιος οὐ μόνον καθάπερ ὁ Ἡράκλειτός φησι νέος ἐφ' ἡμέρη ἐστὶν ἀλλ' ἀεὶ νέος συνεχῶς.
- 175) An der Sonnenhülse zu zweifeln (Zeller), erscheint ungerechtfertigt, da Diogenes so genaue Bestimmungen darüber gibt und Sonnen-Finsternisse etc. darauf zurückführt. Wenn sich auch beweisen liesse, dass Meteor. II. 2. 355 a 1 nach Bernays Heracl. 12 auf Heraklit zu beziehen sei, wonach die Sonne durch den Mangel an Nahrung zu Wanderungen veranlasst werde, so würde dies noch nicht widersprechen, da die Hülse doch ganz nebensächlich ist.
- 176) Meteor. II. 2. 11. 355 a 18 ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μόνον φροντίσαι τοῦ ἡλίου, τῶν δ᾽ ἄλλων ἄστρων παριδεῖν αὐτοὺς τὴν σωτερίαν τοσούτων καὶ τὸ πλῆθος καὶ τὸ μέγεθος ὄντων. Es haben demnach die späteren Berichterstatter, die seine Theorie consequent durchgeführt sein lassen, blos nach der Analogie berichtet.
- 177) Met. XI. 10. 1067 a 2 χωρίς γὰρ τοῦ ἄπειρον εἶναί τι αὐτῶν (sc. τῶν στοιχείων), ἀδύνατον τὸ ἄπαν, κὰν ἢ πεπερασμένον, ἢ εἶναι ἢ γίγνεσθαι ἔν τι αὐτῶν, ὥσπερ Ἡ. φησιν ἄπαντα γίγνεσθαί ἔν τι αὐτῶν, ὥσπερ Ἡ. φησιν ἄπαντα γίγνεσθαί ποτε πῦρ. Gleichlautend Phys. III. 5. 12. 205 a 1. Nach dem Zusammenhang lässt sich hier gar nicht in Abrede stellen, dass Ar. mit ποτέ einen bestimmten Zeitpunkt meinte, wo dieses zu Feuer Werden vor sich gehe, dass also unsere Welt und zwar im Ganzen nicht in partieller Veränderung einst in den Urstoff zurückgehe. Diesen Zusammenhang hat Lassalle II. 163 einfach ignorirt, während Schleiermacher S. 95 das Richtige fühlte, aber er hatte gegen Ar. zu grosses Vorurtheil.
- 178) γενόμενον μὲν οὖν (sc. τὸν οὐρανὸν) ἄπαντες εἶναί φασιν, ἀλλὰ γενόμενον οἱ μὲν ἀτζιον οἱ δὲ φθαρτὸν ὥσπερ ὁτιοῦν ἄλλο τῶν φύσει συνισταμένων, οἱ δ' ἐναλλὰξ ὁτὲ μὲν οὕτως ὁτὲ δὲ ἄλλως ἔχειν φθειρόμενον, καὶ τοῦτο ἀεὶ διατελεῖν οὕτως ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς ὁ ᾿Ακραγαντῖνος καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. Lassalle II. 172 hält es naiv genug für möglich, dass Schleiermacher und wer sonst aus dies er Stelle eine reale Ekpyrosis folgerte, sich das grobe Missverständniss habe zu Schulden kommen lassen, ὁτὲ μὲν οὕτως auf

ἀϊδιον, ότὲ δὲ ἄλλως auf φθαρτόν zu beziehen. Dass diese Lehre in ἐναλλάξ wie in der Zusammenstellung mit Empedokles liegt, will er nicht glauben. Unter ότὲ μὲν — ἄλλως sind natürlich die beiden entgegengesetzten Zustände der Welt zu verstehen. cf. Zeller 567. 2. Nur möchte ich φθειρόμενον nicht so eng mit ότὲ δὲ ἄλλως verknüpfen. Es müsste sonst doch wohl φθαρέν stehen. Sondern ich denke, φθειρόμενον ist nur beigefügt, um hervorzuheben, dass auch nach dieser Auffassung die Welt vergänglich sei. Die folgenden Worte: τὸ δὲ ἐναλλὰξ συνιστάναι καὶ διαλύειν οὐδὲν άλλοιότερόν ἐστι ποιεῖν ἢ τὸ κατασχευάζειν αὐτὸν ἀΐδιον μὲν ἀλλὰ μεταβάλλοντα τὴν μορφήν findet er besonders bezeichnend für Heraklit in seinem Sinn, obgleich sie doch offenbar nicht auf Veränderung der einzelnen Gestalten, sondern der ganzen Welt-Gestaltung zielen und wie die ganze Widerlegung überhaupt mehr den Empedokles im Auge haben, was schon Schleiermacher S. 103 anerkennt. Man vergleiche nur die Ausdrücke συνιστάναι καί διαλύειν mit des Empedokles μίξίς τε διάλλαξίς τε μιγέντων. Wie gut passt der Vergleich: ὥσπερ εἴ τις ἐχ παιδὸς ἄνδρα γενόμενον χαί έξ άνδρος παίδα ότε μεν φθείρεσθαι ότε δε είναι οίοιτο zu der Empedokleischen Entwicklung! Die Welt des Vielen, ein unvollkommener Zustand, eine Art Kindheit, wird zum Mannesalter, dem in sich vollkommen geeinten Sphairos, um abermals in den unvollkommenen Zustand zurückzukehren. (Lassalle 175 urtheilt hierüber freilich ganz anders. Schleiermacher anderseits nennt das Beispiel geradezu ein Nicht-Beispiel [S. 102], leider ohne nähere Begründung.) Weiterhin ist eine Beziehung auf Heraklit ganz ausgeschlossen: δήλον ὅτι καὶ εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων συνιόντων οὐχ ή τυχοῦσα τάξις γίγνεται καὶ σύστασις, ἀλλ' ή αὐτὴ, ἄλλως τε καὶ κατὰ τοὺς τοῦτον τὸν λόγον εἰρηχότας, ὂ τῆς διαθέσεως έχατέρας αἰτιῶνται τὸ ἐναντίον ὥστ' εἰ τὸ ὅλον σῶμα συνεχὲς ὂν ότὲ μὲν ούτως ότὲ δ' ἐκείνως διατίθεται καὶ διακεκόσμηται, ή δὲ τοῦ δλου σύστασίς έστι κόσμος και οὐρανός, οὐκ ἂν δ κόσμος γίγνοιτο καὶ φθείροιτο, άλλ' αί διαθέσεις αὐτοῦ.

179) de an. I. 2. 16. 405 a 25 καὶ Ἡ. δὲ τὴν ἀρχὴν ψυχήν φησι, εἴπερ τὴν ἀναθυμίασιν, ἐξ ἡς τᾶλλα συνίστησι, καὶ ἀσωματώτατον δὴ καὶ ἀεὶ ρέον τὸ δὲ κινούμενον κινουμένφ γινώσκεσθαι, ἐν κινήσει δ' εἶναι τὰ ὄντα κἀκεῖνος ῷετο καὶ οἱ πολλοί Recht zuversichtlich klingt übrigens seine Ausdrucksweise hier nicht, weshalb man zweifeln kann, ob Heraklit sich hierüber deutlich geäussert. Ueber ἀναθυμίασις vgl. Zeller III. 2. 33 zweite Aufl.

- 180) Polit. V. 11. 1315 a 29 ἀφειδῶς γὰρ ἑαυτῶν ἔχουσιν οἱ διὰ θυμὸν ἐπιχειροῦντες καθάπερ καὶ Ἡ. εἶπε χαλεπὸν φάσκων εἶναι θυμῷ μάχεσθαι: ψυχῆς γὰρ ἀνεῖσθαι. Darnach auch mit deutlicher Hervorhebung der ethischen Beziehung Eth. Eud. II. 7. 1223 b 22. Auch Eth. Nic. II. 2. 1105 a 7 ἔτι δὲ χαλεπώτερον ἡδονῆ μάχεσθαι ἢ θυμῷ καδάπερ φησὶν Ἡ. wo die Citation natürlich nur den θυμός betrifft. Dass θυμός mit Zorn wiederzugeben, zeigt der Zusammenhang der ersten Stelle: διὸ μάλιστα εὐλαβεῖσθαι δεῖ τοὺς ὑβρίζεσθαι νομίζοντας.
- 181) de part. an. I. 5. 645 a 16. Ebenso Diog. Laert. IX. 9. in jüngerer Fassung.
- 182) de sensu et sens. 5. 443 a 20 διὸ καὶ Ἡ. οὕτως εῖρηκεν ώς εἰ πάντα τὰ ὄντα καπνὸς γένοιτο, ρῖνες ἄν διαγνοῖεν.
- <sup>183</sup>) Er fügt ihn an einen ebenfalls auf Ar. zurückgehenden Ausspruch bei Athen. V. p. 178 Bernays Rhein. Mus. IX. 26. 4. 1.

Noch ist die, wie es scheint bisher übersehene Stelle Probl. ined. II. 42. tom. IV. 299 Didot zu erwähnen: δ δ ἐ κυκλεύων ισπερ καὶ Ἡράκλειτός φησι κὰν μεταταράττη ισταται. Die durchschossenen Worte in δ κυκλέων ισταται verändert geben vielleicht einen guten Heraklitischen Sinn: Bewegung und Ruhe in Einem. Einzufügen bei fr. 58 Schuster.

- 184) Top. VIII. 5. 155 b 27. Zu vergl. Platos Schilderung ihres Treibens im Theätet und Kratylus und Zeller I. 601.
- 185) Noch sind ήρακλειτίζοντες erwähnt Probl. XIII. 6. 908 a 28 eine Anwendung des Prinzips auf ein spezielles Faktum, welche gewiss nicht mit Lassalle I. 162 dem H. selbst zuzutrauen ist.
- 186) Met. I. 3. 984 a 12 τη μὲν ἡλικία πρότερος ὢν τούτου τοῖς δ' ἔργοις ὕστερος worüber das Nähere bei Anaxagoras.
  - <sup>187</sup>) bei Diog. VIII. 52 und 74 nach Apollodor.
- 188) Poet. c. 1. 11. 1447 b 17 οὐδὲν δὲ κοινόν ἐστιν ὑμήρφ καὶ Ἐμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον διὸ τὸν μὲν ποιητὴν δίκαιον καλεῖν τὸν δὲ φυσιολόγον μᾶλλον ἢ ποιητήν. Wie sehr er ihn hier dem Homer gegenüberstellt, soll er ihn doch in dem verlorenen Buche περὶ ποιητῶν demselben Dichter hinsichtlich der Sprache beigesellt haben fr. 59. Herzdorf (Quaestiunculae Empedoclae in Comm. phil. sem. Lips. p. 47) dürfte trotzdem nicht behaupten, Ar. habe dem Empedokles an erster Stelle Unrecht gethan, da er sie hier offenbar blos von Seite des Inhalts vergleicht und formelle Aehnlichkeit gewiss nicht negiren will.

<sup>189</sup>) So wahrscheinlich auch Bernays "Des Theophrastos Schrift über die Frömmigkeit" p. 177.

190) So de Melisso etc. 2. 975 b 7 ἔτι εὶ καὶ ὅτι μάλιστα μήτε τὸ μὴ ὄν ἐνδέχεται γενέσθαι μήτε ἀπολέσθαι τὸ ὄν, ὅμως τί κωλύει τὰ μὲν γενόμενα αὐτῶν εἶναι, τὰ δ' ἀτδια ὡς καὶ Ἐ. λέγει ἄπαντα γὰρ κἀκεῖνος τἀυτὰ (dafür richtiger Bergk de libro de Melisso etc. p. 14 ταῦτα) ὁμολογήσας, ὅτι ἔκ τε μὴ ὄντος ἀμήχανόν ἐστι γενέσθαι (v. 102 Mull.) τό τ' ὄν ἐξόλλυσθαι ἀνήνυστον καὶ ἄπρηκτον (v. 103). ἀεὶ γὰρ ἔσεσθαι (tiberliefert θήσεσθαι, Didot'sche Ausgabe nach Sturz und Karsten στήσεσθαι. Mullach schreibt περιέσται, was bei Empedokles immerhin gestanden haben mag; hier möchte ich mit Spalding ἔσεσθαι cf. Mullach p. 32. Bergks Vorschlag θεύσεσθαι hat zwar den Gebrauch des Verbs θεῖν bei Emp. für sich, aber hier scheint der Sinn zu widerstreiten.) ὅτη κέ τις αἰὲν ἐρείδη.

191) ibid. ὅμως τῶν ὄντων τὰ μὲν ἀτδια εἶναί φησι πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα, τὰ δ' ἄλλα γίνεσθαι τε καὶ γεγονέναι ἐκ τούτων οὐδεμία γὰρ έτέρα ὡς οἴεται γένεσις ἐστι τοῖς οὕσι

,,άλλὰ μόνον μῖξίς τε διάλλαξίς τε μιγέντων ἔστι, φύσις δ' ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται ἀνθρώποισι"

την δε γένεσιν προσιούσαν τοις ἀϊδίοις και τῷ ὄντι γίνεσθαι λέγει (Bergk S. 16 ändert ansprechend so nach dem cod. Lips.: τὴν δὲ γένεσιν πρός ούσι τοῖς ἀιδίοις καὶ τῷ ὄγτι γεγέσθαι λέγει d. h. wohl: Werden, das zu den vorhandenen, ewigen (Elementen) hinzukommt, (also die Bildung aus den Elementen) hält er auch für Entstehen im strengen Sinn, d. h. er kennt blos ein Werden, da er ein solches im engeren Sinn nicht für möglich hält. Deutlicher wäre vielleicht: τὴν δὲ γένεσιν πρός οὖσι τοῖς ἀϊδίοις [sc. λέγει: Ein Werden kennt er erst nach den oder aus den Elementen] καὶ τῷ ὄντι ο ὑ γενέσθαι λέγει.) ἐπεὶ τοῦτό γε ἀδύνατον ὥετο· πῶς γάρ φησι καὶ ἐπαυξήσειε τὸ πᾶν τί τε και πόθεν ελθόν; (γ. 94.) άλλα μισγομένων τε και συντιθεμένων πυρός και των μετά πυρός γίνεσθαι τὰ πολλά, διαλλαττομένων. δὲ καὶ διακρινομένων φθείρεσθαι πάλιν, καὶ είναι τῆ μὲν μίξει πολλά τε καὶ τῆ διακρίσει, τῆ δὲ φύσει τέτταρ' ἄνευ τῶν αἰτίων (4 Elemente ohne die bewegenden Ursachen) ἢ ἕν (das Eine, der Sphairos.)

193) v. 95 und v. 166, den Karsten p. 186 kein Recht hatte, hauptsächlich auf den Sphairos zu beziehen, da die einleitenden Worte des

Autors von de Mel. c. 2. 976 b 25 hiefür nicht genügen. Ar. spricht ihm die Läugnung des Leeren ganz allgemein zu. de coelo IV. 2. 309 a 19 ένιοι μὲν οῦν τῶν μὴ φασκόντων είναι κενὸν οὐδὲν διώρισαν περί κούφου καί βαρέος οἰον ἀναξαγόρας καὶ ε.

<sup>193</sup>) Vollständig bei Plutarch adv. Col. p. 1111 vol. X. p. 573 und de plac. phil. I. 30 in dieser Form:

φύσις οὐδενός ἐστιν ἀπάντων θνητῶν, οὐδέ τις οὐλομένου θανάτοιο τελευτή ἀλλὰ μόνον κ. τ. λ.

194) de gen. et corr. II. 6. 333 b 3 πολύ δὲ χαλεπώτερον ἀποδούναι περί γενέσεως της κατά φύσιν τὰ γὰρ γινόμενα φύσει πάντα γίγνεται ἢ ἀεὶ ώδὶ ἢ ἐπὶ τὸ πολὺ, τὰ δὲ παρὰ τὸ ἀεὶ καὶ ώς ἐπὶ τὸ πολύ ἀπὸ ταὐτομάτου καὶ ἀπὸ τύχης. τί οὖν τὸ αἴτιον τοῦ ἐξ ἀνθρώπου ἄνθρωπον ἢ ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐκ τοῦ πυρού πυρόν άλλά μὴ ἐλαίαν, ἢ καὶ ἐὰν ώδὶ συντεθῆ ὀστούν; οὐ γάρ ὅπως ἔτυχε συνελθόντων οὐδὲν γίγνεται καθάπερ ἐκεῖνός φησι άλλα λόγφ τινί. τί οὖν τούτων αἴτιον; οὐ γὰρ δὴ πῦρ γε ἢ γῆ. άλλὰ μὴν οὐδ' ή φιλία και τὸ νεῖκος· συγκρίσεως γὰρ μόνον, τὸ δὲ διακρίσεως αἴτιον τοῦτο δ' ἔστιν ἡ οὐσία ἡ ἑκάστου ἀλλ' οὐ μόνον μίξις τε διάλλαξίς τε μιγέντων ώσπερ έχεῖνός φησι. τύχη δ' ἐπὶ τούτων ὀνομάζεται ἀλλ' οὐ λόγος ἔστι γὰρ μιχθῆναι ὡς ἔτυχεν· τῶν δὲ φύσει ὄντων αἴτιον τὸ οὕτως ἔχειν καὶ ἡ ἑκάστου φύσις αύτη, περί ής οὐδὲν λέγει. οὐδὲν ἄρα περί φύσεως λέγει. Hier müssen wir einen ungerechtfertigten Tadel Karstens und Mullachs zurückweisen, wonach Ar. unsers Philosophen Meinung in ihr gerades Gegentheil verkehrt haben soll. Karsten sagt p. 191: Invertit ibi (d. h. in den Worten: τύχη δ' ἐπὶ τούτων) Empedoclis rationem pro φύσις in qua λόγος est ponens τύχη in qua nullus est λόγος. Dem gegenüber ist für's Erste festzuhalten, dass der Satz έστι γάρ μιγθήναι ώς έτυχεν für Empedokles vollständig zu Recht besteht. Man denke nur an die sonderbaren ersten Gebilde von lebenden Wesen, die erst allmählich vollkommener wurden; somit konnte Karsten nicht so ohne Weiteres sagen, Emp. habe eine φύσις in qua λόγος est anerkannt. Inwiefern dies wirklich der Fall, hat uns Ar. selbst gelehrt. Für's Zweite ist zu sagen, dass sich des Ar. Kritik hier wie so oft mehr an's Wort hält als an die Sache. "Bei diesem Begriff, sagt er, braucht man das Wort τύχη nicht λόγος. Empedokles hat also nicht den richtigen Terminus. Er sagt nicht über φύσις im Sinn meines (des Ar.) Systems, also auch nichts über das Werden des Einzelnen." Darin aber hat Ar. wieder objektiv Recht. Emp. gibt zur Erklärung des Werdens im Allgemeinen

die Begriffe der Mischung und Entmischung, aber eine Verknüpfung dieses Grundsatzes mit der Fortpflanzung der Einzeldinge hat er nicht versucht — οὐδὲν ἄρα λέγει περί φύσεως.

- 195) Gegentheilige Behauptungen bei Karsten p. 334. Met. I. 4. 985 a 31 ἔτι δὲ τὰ ὡς ἐν ὕλης εἴδει λεγόμενα στοιχεῖα τέτταρα πρώτος είπεν, οῦ μὴν χρῆταί γε τέτταρσιν, ἀλλ' ὡς δυσίν οὖσί μόνοις πυρί μέν καθ' αύτό, τοῖς δ' άντικειμένοις ὡς μιᾳ φύσει γῆ τε καὶ ἀέρι καὶ ὕδατι. Diese Beschränkung auf zwei Elemente erwähnt Ar. auch de gen. et corr. II. 3. 330 b 19 ένιοι δ' εὐθὺς τέτταρα λέγουσιν οἴον Ἐ. συνάγει δὲ καὶ οὕτος εἰς τὰ δύο τῷ γὰρ πυρὶ τάλλα πάντα άντιτίθησι. Ob sich diese bestimmten Angaben so leicht aus der Welt schaffen lassen, als dies Winnefeld (die Philosophie des Empedokles S. 8) versucht, der sie einfach als irrthümlich bezeichnet und diesen Irrthum daraus ableitet, dass Empedokles das Feuer dem Range nach als das erste bezeichnet habe, lässt sich einem Autor wie Ar. gegenüber doch wohl mit Recht bezweiteln, selbst wenn wir jene Zweitheilung in unsern Berichten nirgends wiederfänden. So wissen wir wenigstens (Karsten 331), dass das Feuer im Sphairos den ersten Impuls zur Trennung gab.
- 190) Met. I. 3. 984 a 8 Έ. δὲ τὰ τέτταρα, πρὸς τοῖς εἰρημένοις γῆν προστιθεὶς τέταρτον, ταῦτα γὰρ ἀεὶ διαμένειν καὶ οὐ γίγνεσθαι ἀλλ' ἢ πλήθει καὶ ὀλιγότητι συγκρινόμενα καὶ διακρινόμενα εἰς ἕν τε καὶ ἐξ ἑνός. Ebenso Met. III. 4. 1000 b 19 πάντα φθαρτὰ πλὴν τῶν στοιγείων.
- 197) Met. III. 3. 998 a 30 Έ. πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ μετὰ τούτων στοιχεῖά φησιν εἶναι, ἐξ ὧν τὰ ὄντα ἐνυπαρχόντων.
- 198) Diese Schwierigkeit ist berührt Met. I. 8. 989 a 19 γιγνόμε, α τε γὰρ ἐξ ἀλλήλων ὁρῶμεν ὡς οὐκ ἀεὶ διαμένοντος πυρὸς καὶ γῆς τοῦ αὐτοῦ σώματος. Ueber das scheinbare Werden aus einander cf. besonders de coelo III. 7.
- 199) Phys. I. 6. 189 a 15 βέλτιον δ' ἐκ πεπερασμένων (sc. ἀρχῶν) ὥσπερ Ἐ. ἢ ἐξ ἀπείρων πάντα γὰρ ἀποδιδόναι οἴεται ὥσπερ ἀναξαγόρας ἐκ τῶν ἀπείρων. Phys. I. 4. Ende cf. de coelo III. 4. 302 b 19.
- <sup>200</sup>) Karsten p. 337. Unklar sind Mullachs Worte z. d. v. Haec enim paria sunt et aequalia genere, aliud autem alio munere fungitur et sua cuique est indoles.
- $^{201}$ ) ib. 314. b 15 où  $\mu\eta\nu$  &ll' èξ  $\tilde{\omega}\nu$  légousiv of plelous drià pointes  $\mu$ ias, &luatov &llousustat  $\tau$ à par pa $\theta$ , xa $\theta$ '

ἄ φαμεν τοῦτο συμβαίνειν, διαφοραί τῶν στοιχείων εἰσὶ, λέγω δ' οἰον θερμὸν ψυχρόν, λευκὸν μέλαν, ξηρὸν ὑγρόν, μαλακὸν σκληρὸν καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ὥσπερ καί φησιν Ἐ.

'Ήέλιον μὲν λευκὸν όρᾶν καὶ θερμὸν ἀπάντη ὅμβρον δ' ἐν πᾶσιν δνοφόεντά τε ῥιγαλέον τε ὁμοίως δὲ διορίζει καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν.

Demnach hatte Empedokles die einzelnen Elemente nach den Beschaffenheiten, die ihnen wesentlich sind, besprochen. Ueber die Unmögkeit einer ἀλλοίωσις nach seinen Sätzen cf. de gen. et corr. II. 1. 329 b 2 Met. I. 8. 989 a 24.

202) de gen. et corr. II. 6. 333 a 35 άλλὰ μὴν οὐδ' αὔξησις ἄν εἴη κατ' Ἐ. ἀλλ' ἢ κατὰ πρόσθεσιν πυρί γὰρ αὔξει τὸ πῦρ. "αὔξει δὲ χθών μὲν σφέτερον γένος, αἰθέρα δ' αἰθήρ." Ταῦτα δὲ προστίθεται δοκεῖ δ' οὐχ οὕτως αὔξεσθαι τὰ αὖξανόμενα.

Auch die Richtung des Wachsthums nach oben erklärt Empedokles und zwar durch das Streben der Elemente zu ihres Gleichen zu kommen, Erde strebt nach unten, Feuer nach oben, daher dort die Wurzeln. de anima II. 4. 415 b 28 Έ. δ΄ οὐ καλῶς εἴρηκε τοῦτο προστιθεἰς τὴν αυξησιν συμβαίνειν τοῖς φυτοῖς κάτω μὲν συρριζουμένοις διὰ τὸ τὴν γῆν οὕτω φέρεσθαι κατὰ φύσιν, ἄνω δὲ διὰ τὸ πῦρ ὡσαύτως. Gegen Karstens (p. 454) einnehmende Conjektur προσθέσει lässt sich nur bemerken, dass Ar. in seiner Polemik gegen diese Ansicht gar nicht auf die πρόσθεσις eingeht, sondern nur das dem Emp. vorrückt, er habe oben und unten nicht richtig angewendet, da für die Pflanze analog dem Thiere die Wurzel oder der Kopf oben sei, ferner es müsse die Pflanze durch das entgegengesetzte Streben der Elemente auseinander

208) Ar. deutet dies an: Phys. VIII. 1. 252 a 27 εἶ δὲ προσοριεῖται τὸ ἐν μέρει, λεκτέον ἐφ' ὧν οὕτως, ὥσπερ ὅτι ἔστι τι δ συνάγει τοὺς ἀνθρώπους, ἡ φιλία, καὶ φεύγουσιν οἱ ἐχθροὶ ἀλλήλους τοῦτο γὰρ ὑποτίθεται καὶ ἐν τῷ ὅλφ εἶναι.

gerissen werden (Vorwürfe freilich von zweifelhafter Schärfe.)

- <sup>204</sup>) nach Met. I. 4. 985 a 5, wo Ar. zu dem Schlusse kommt, Emp. habe gewissermassen zuerst Gut und Böse als Prinzipien aufgestellt.
- 205) v. 69 u. 152 νείπεος ἔχθει; v. 80 νείπος δ' οὐλόμενον; seine Wirkungen. v. 126: ἐν δὲ πότω διάμορφα καὶ ἄνδιχα πάντα πέλονται; schärfer noch v. 267—70, 185—6.
  - <sup>208</sup>) γ. 204 τῶν δέ τε μισγομένων χεῖτ' ἔθνεα μύρια θνητῶν παντοίης ἰδέησιν ἀρήροτα θαῦμα ἰδέσθαι

was man nicht mit Karsten von jenen Missgestalten zu verstehen braucht, sondern θαῦμα ιδέσθαι ist rein Homerisch. cf. jetzt Herzdorf. l. l.

- 207) Met. XII. 1075 b 2 ἀτόπως δὲ καὶ Ἐ. τὴν γὰρ φιλίαν ποιεῖ τἀγαθόν. αὕτη δ' ἀρχὴ καὶ ὡς κινούσα (συνάγει γάρ) καὶ ὡς ὕλη. μόριον γὰρ τοῦ μίγματος.
- $^{208})$  Man vergl.: v. 197—201; v. 191 seq.; v. 81 und besonders v. 86:

τὴν οὖτις διὰ παντὸς έλισσομένην δεδάηκε.

wo Unsichtbarkeit mit dem ganz sinnlichen έλίσσεσθαι unmittelbar verbunden.

- 209) Met. XII. 10. l. l. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ἄφθαρτον εἶναι τὸ νεῖκος. τοῦτο δ' ἐστὶν αὐτὸ ἡ τοῦ κακοῦ φύσις.
  - <sup>210</sup>) Met. XIV. 4. 1091 b 10.
  - <sup>211</sup>) Met. I. 4. 985 a 21.
- $^{213}$ )  $\mu\tilde{t}\gamma\mu\alpha$  Met. XIV. 5. 1092 b 7; Phys. I. 4. 187 a 20; Met. XII. 2. 1069 b 22 wo er dieses  $\mu\tilde{t}\gamma\mu\alpha$  seinem potenziell Seienden gleichstellt.  $g_{V}$  Met. I. 4. sowie bei Emp. selbst.
- 218) Dies deutet auch Ar. an Met. III. 4. 1000 b 2 δταν γάρ συνέλθη (sc. τὰ ἄπαντα), τότε δ' ἔσχατον ἵστατο νεῖχος. (v. 162.) und Met. XIV. 5. 1092 b 6 καίτοι καὶ ἐνυπάρχον καὶ μὴ ἐνυπάρχον φθείρει τὸ ἐναντίον οἰον τὸ νεῖχος (als Beispiel des μὴ ἐνυπάρχον) τὸ μῖγμα· καίτοι οἰα ἔδει· οἰ γὰρ ἐκείνφ (nach Bonitz) γε ἐναντίον. In den letzten Worten steckt eine fast kleinliche Reduzirung auf den aristotelischen Standpunkt. Entgegengesetztes zerstört sich gegenseitig; der Streit nicht Gegensatz des μῖγμα, sondern der Liebe. Doch ist ja das μῖγμα Werk der Liebe!
  - <sup>214</sup>) v. 64 ss.

δοίη δὲ θνητῶν γένεσις, δοιὴ δ' ἀπόλειψις.
τὴν μὲν γὰρ πάντων σύνοδος τίκτει τ' ὀλέκει τε,
ἡ δὲ πάλιν διαφυομένων θρεφθεῖσα διέπτη
καὶ ταῦτ' ἀλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει.

Karsten hat v. 1 willkürlich τοίη, v. 2 für ολέπει τε, das seiner vorgefassten Ansicht widersprach, αὔξει geschrieben und dem entsprechend auch das überlieferte θρυφθεῖσα beibehalten. Bei diesen Versen kann man unmöglich mit Panzerbieter, Stein und Steinhart an eine gleichzeitige Abwechslung von Werden und Vergehen denken (cf. Zeller 610 N.), da schon der zweite Vers in seiner Allgemeinheit (πάντων σύνοδος) diese Auffassung entschieden ausschliesst.

\*15) εί δὲ ἐνδέχεταί ποτε μηδὲν κινεῖσθαι, διχῶς ἀνάγκη τοῦτα συμβαίνειν· ἢ γὰρ ὡς 'Αναξαγόρας λέγει — ἢ ὡς 'Ε. ἐν μέρ ει κινεῖσθαι καὶ πάλιν ἠρεμεῖν, κινεῖσθαι μὲν ὅταν ἡ φιλία ἐκ πολλῶν ποιἢ τὸ ἐν ἢ τὸ νεῖκος πολλὰ ἐξ ἐνός, ἠρεμεῖν δ' ἐν τοῖς μεταξὺ χρόνοις λέγων οῦτως· (v. 70—74)

ή μὲν εν ἐκ πλεόνων μεμάθηκε φύεσθαι

ἡδὲ πάλιν διαφύντος ένὸς πλέον' ἐκτελέθουσι,

τῆ μὲν γίγνονταί τε καὶ οῦ σφισιν ἔμπεδος αἰὼν.

ἡ δὲ τάδ' ἀλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει,

ταύτη δ' αἰὲν ἔασιν ἀκίνητον κατὰ κύκλον.

δεί γὰρ ὑπολαβείν λέγειν αὐτὸν ἢ δὲ τάδ' ἐνθένδε τὰ ἀλλάσσοντα.

Die Schreibung der Verse ist nach Bekker. ἀχίνητον κατὰ χύκλον nach Bergk. Karsten schreibt αἰὲν ἀχίνητα, was dem Ar. vorgelegen haben kann, da er Ruhe in den Zwischenzeiten aus diesen Versen erschloss, was nicht darin liegt. Indess kann man die Elemente trotz ihrer wesentlichen Unveränderlichkeit doch nicht stets unbewegt nennen, während ἀχίνητον κατὰ χύκλον gut die unveränderliche Gesetzmässigkeit des Kreislauß bezeichnet. Die erklärenden Worte sind nach der gegebenen Form unverständlich. Karsten p. 196 (ebenso cod. F. H. J.) gibt τὸ γὰρ ἦδὲ τάδ' ἀλλάσσοντα ἐνθένδε ἐκεῖσε λέγειν αὐτὸν ὑποληπτέον und bringt zur Noth einen Sinn heraus. Wenn Ar. nach unserer Lesart unrichtig aus diesen Versen Ruhe in den Zwischenpausen erschloss, so ist damit nicht gesagt, dass er sie blos in diesen Versen allein gefunden, und natürlich noch viel weniger, dass sie im Systeme nicht begründet sei.

<sup>216</sup>) Phys. VIII. 1. 252 a 7 τὸ κρατεῖν καὶ κινεῖν ἐν μέρει τὴν φιλίαν καὶ τὸ νεῖκος ὑπάρχει τοῖς πράγμασιν ἐξ ἀνάγκης, ἢρεμεῖν ἐὲ τὸν μεταξὺ χρόνον. Ebenso Phys. I. 4. 187 a 20 οἱ δ' ἐκ τοῦ ἐνὸς ἐνούσας τὰς ἐναντι ότητας ἐκκρίνεσθαι ὥσπερ 'Αναξίμανδρός φησι καὶ ὅσοι δ' ἐν καὶ πολλά φασιν είναι ὥσπερ 'Ε. καὶ 'Αναξαγόρας' ἐκ τοῦ μίγματος γὰρ καὶ οὖτοι ἐκκρίνουσι τὰ ἄλλα. διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τῷ τὸν μὲν περίοδον ποιεῖν τούτων, τὸν δ' ἄπαξ.

\*17) ἐπὶ νείχους bezeichnet also nicht eigentlich "Herrschaft des Streits", wie es Winnefeld S. 21. 4 meint, denn der Streit herrscht nur, wenn ihm die Trennung vollständig gelungen, sondern es ist ein allmähliches Ueberwiegen seiner Macht.

218) Zu widersprechen scheint de coelo III. 2. 301 a 14 πειρώνται δὲ καὶ ἄλλοι συγκρίνοντές πως πάλιν κινεῖν καὶ διακρίνειν. ἐκ διεστώτων δὲ καὶ κινουμένων οὐκ εὔλογον ποιεῖν τὴν γένεσιν. διό και Έ. παραλείπει την ἐπὶ τῆς φιλότητος. ου γάρ αν ήδύνατο συστήσαι τὸν ουρανόν ἐκ κεχωρισμένων μὲν κατασκευάζων σύγκρισιν δὲ ποιῶν διὰ τὴν φιλότητα ἐκ διακεκριμένων γὰρ συνέστηκεν ό κόσμος τῶν στοιχείων, ὥστε άναγκατον γίνεσθαι έξ ένὸς καὶ συγκεκριμένου. Die Stelle ist indess so eigenthümlich, dass ich darin kein gültiges, objectives Zeugniss erblicken kann. Für's Erste ist es befremdend und räthselhatt, wie Ar. hier γένεσις ἐπὶ τῆς φιλότητος läugnen kann, die er in dem nemlichen Kapitel (300 b 29) behauptet. Für's Zweite scheint es einleuchtend, dass Ar. die Unmöglichkeit, die Welt aus getrennten Elementen entstehen zu lassen, nur für die Voraussetzungen seines Systems, nicht für Empedokles bewiesen hat. Er sagt (300 b 19): Wenn die Elemente getrennt sind, dann ruht jedes an dem ihm eigenen Orte, sie nehmen also dieselbe Ordnung ein wie jetzt, die schweren in der Mitte, die leichten nach aussen hin. Für Empedokles bestand eine solche Ordnung nicht und ist somit gerade der eigentlich beweisende Satz: έχ διακεκριμένων γάρ συνέστηκεν κ. τ. λ. nicht zutreffend. Wir glauben demnach, dass Ar. hier bei Emp. eine Bestätigung seiner Ansicht fand, die unzulässig ist. Aus den erhaltenen Versen können wir leider die Sache nicht entscheiden. Die meisten gehen gerade auf die Entwicklung der Welt aus den getrennten Elementen (Zeller 535. 1. 2.) Zellers auf unsere Stelle gestützte Darstellung dürfte kaum korrekt sein. "Mit der Zeit," meint er, "sei der Hass im Sphairos herangewachsen und habe die Elemente zertheilt. Nachdem die Trennung vollendet, sei die Liebe hinzugetreten etc." Hiemit wäre gerade was Ar. läugnet, gesetzt.

210) Met. III. 4. 1000 a 24 καὶ γὰρ ὅνπερ οἰηθείη λέγειν ἄν τις μάλιστα ὁμολογουμένως αὐτῷ (eine Anerkennung, die der Philosoph dem Zusammenhang zu danken hat; Aristoteles spricht von der Schwierigkeit, wie sich bei gleichen Prinzipien die Verschiedenheit der ewigen und der vergänglichen Naturen erklären lasse. Emp. entrinnt dieser, indem ihm ausser den Elementen Alles vergänglich ist.) Έ. καὶ οὐτος τὰυτὸν πέπονθε. τίθησι μὲν γὰρ ἀρχήν τινα αἰτίαν τῆς φθορᾶς τὸ νείκος, δόξειε δ'ᾶν οὐδὲν ἤττον καὶ τοῦτο γεννᾶν ἔξω τοῦ ένὸς (hier = σφαίρος; sonst nennt Ar. auch die φιλία als Ursache der Einigung ἕν Met. III. 4. 1001 a 13, Χ. 2. 1053 b 15) ἄπαντα γὰρ ἐχ τούτου τάλλά ἐστι πλὴν ὁ θεός: λέγει γοῦν (v. 128.)

,, εξ ων πάνθ' δσα τ' ήν δσα τ' ξοθ' δσα τ' ξοται όπίσοω δένδρεα δ'εβλάστησε και άνέρες ήδε γυναίκες θήρες τ' οιωνοί τε και ύδατοθρέμμονες ίχθος και τε θεοι δολιχαίωνες"

(Ar. scheint die Verse, die sich doch wahrscheinlich auf die Elemente beziehen, von den bewegenden Kräften verstanden zu haben. Noch unrichtiger der Autor von de mundo c. 6. 399 b 25 von einem ganz unempedokleischen Gotte.) καὶ χωρίς δὲ τούτων δήλον εἰ γὰρ μὴ ἦν τὸ νεῖκος ἐν τοῖς πράγμασιν, ἐν ἄν ἦν ἄπαντα, ὡς αὐτός φησιν ὅταν γὰρ συνέλθη, τότε δ' ἔσχατον ἵστατο νεῖκος.

- <sup>220</sup>) Winnefeld S. 20 dreht das Verhältniss um, wenn er meint, die Wirbelbewegung entstehe im Sphairos und daraus bilde sich unsere Welt. Dagegen auch Karsten p. 392, der seinerseits mit Unrecht gegen bestimmte empedokleische und aristotelische Zeugnisse diese periodische Veränderung des Weltganzen als blossen Wechsel der Entstehung und Zerstörung einzelner Gebilde fasst. p. 382.
- 221) Auch de gen. et corr. II. 6. 333 b 20 καίτοι τά γε στοιχεία διακρίνει οὐ τὸ νεῖκος ἀλλὰ ἡ φιλία τὰ φύσει πρότερα τοῦ θεοῦ. Naturgemäss früher als der Gott-Sphairos sind für Ar. die Elemente für sich als Bestandtheile der Mischung. Die Eingangs-Worte deuten auch auf den Widerspruch hin, dass die Liebe trennt, nicht der Streit. Zugleich scheint angedeutet, dass der Sphairos das Erste war, obwohl sich Emp. hierüber nicht klar kann ausgesprochen haben. cf. de gen. et corr. I. 1. 315 a 19 ἄδηλον δὲ καὶ πότερον αὐτῶν ἀρχὴν θετέον τὸ ἐν ἢ τὰ πολλά κ. τ. λ. Das Weitere beruht auf seinen eigenen Begriffen von ὅλη und φύσει πρότερον. Strenggenommen sollte sich der periodische Wechsel in's Unendliche auch nach rückwärts erstrecken.
- <sup>222</sup>) Met. III. 4. 1000 b 3 διὸ καὶ συμβαίνει αὐτῷ τὸν εὐδαιμονέστατον θεὸν ήττον φρόνιμον εἰναι τῶν ἄλλων· οὐ γὰρ γνωρίζει τὰ στοιχεῖα πάντα· τὸ γὰρ νεῖκος οὐκ ἔχει. ή δὲ γνῶσις τοῦ ὁμοίου τῷ ὁμοίφ.

γαίη μὲν γὰρ, φησί, γαῖαν ὀπώπαμεν, ὕδατι δ'ὕδωρ, αἰθέρι δ' αἰθέρα δῖον, ἀτὰρ πυρὶ πῦρ ἀΐδηλον στοργῆ δὲ στοργὴν νείχος δέ τε νείχει λυγρῷ. Dieselben Verse (378—80 Mull.) de anima I. 2. 404 b 13.

233) Met. III. 4. 1000 b 12 καὶ ἄμα δὲ αὐτῆς τῆς μεταβολῆς αἴτιον οὐθὲν λέγει ἀλλ' ἢ ὅτι οὕτως πέφυκεν.

άλλ' ὅτε δὴ μέγα νεῖχος ἐνὶ μελέεσσιν ἐθρέφθη,
ἐς τιμὰς δ'ἀνόρουσε τελειομένοιο χρόνοιο
ὅς σφιν ἀμοιβαῖος πλατέος παρελήλαται ὅρχου.
ὡς ἀναγχαῖον μὲν ὄν μεταβάλλειν· αἰτίαν δὲ τῆς ἀνάγχης οὐδεμίαν
δηλοῖ.

294) Phys. II. 4. 196 a 17 άλλὰ μὴν οὐδ' ἐκείνων γέ τι ῷοντο εἶναι τὴν τύχην οἰον φιλίαν ἢ νεῖκος ἢ νοῦν ἢ πῦρ ἢ ἄλλο γέ τι τῶν τοιούτων· ἄτοπον οὖν εἶτε μὴ ὑπελάμβανον εἰναι εἴτε οἰόμενοι παρ έλειπον καὶ ταῦτ' ἐνίστε χρώμενοι, ὥςπερ Ἐ. οὐν ἀεὶ τὸν ἀέρα ἀνωτάτω ἀποκρίνεσθαί φησιν, ἀλλ' ὅπως ἄν τύχη· λέγει γοῦν ἐν τῆ κοσμοποιῖα. (v. 260.)

ώς οῦτω συνέκυρσε θέων τότε πολλάκι δ' ἄλλως καὶ τὰ μόρια τῶν ζώων ἀπὸ τύχης γενέσθαι τὰ πλείστά φησι. cf. de part. an. I. 1. 640 a 19.) Ebenso de gen. et corr. II. 6. 334 a 1 διέκρινε μὲν γὰρ τὸ νείκος. ἡνέχθη δ' ἄνω ὁ αἰθὴρ οὐχ ὑπὸ τοῦ νείκους, ἀλλ' ότὲ μέν φησιν ὥςπερ ἀπὸ τύχης "οῦτω γὰρ συνέκυρσε κ. τ. λ." ότὲ δέ φησι πεφυκέναι τὸ πῦρ ἄνω φέρεσθαι, ὁ δ' αἰθήρ φησι μακρῆσι κατὰ χθόνα δύετο ἐίζαις" (wofür wohl mit Scaliger und Karsten ῥοίζοις.)

Die Einführung des Ar. scheint doch zu erweisen, dass die beiden Halbverse an verschiedenen Stellen gestanden und deshalb nicht mit Mullach verbunden werden dürfen. cf. Phys. II. 8. 198 b 11.

225) Phys. II. 8. 198 b 29 ὅπου μὲν οὖν ἄπαντα συνέβη ὅςπερ κὰν εἰ ἔνεκά του ἐγίγνετο, ταῦτα μὲν ἐσώθη ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου συστάντα ἐπιτηδείως. ὅσα δὲ μὴ οὕτως ἀπώλετο καὶ ἀπόλλυται καθάπερ Ἐ. λέγει τὰ βουγενῆ ἀνδρόπρωρα.

226) v. 321.

οὐλοφυεῖς μὲν πρῶτα τύποι χθονὸς ἐξανέτελλον ἀμφοτέρων ὕδατός τε καὶ οὕδεος αἴσαν ἔχοντες τοὺς μὲν πῦρ ἐξέπεμπ' ἐθέλον πρὸς ὁμοῖον ἰκέσθαι. οὕτε τί πω μελέων ἐρατὸν δέμας ἐμφαίνοντας οὕτ' ἐνοπὴν οὕτ' αὕ ἐπιχώριον ἀνδράσι γυῖον.

<sup>227</sup>) Jene βουγενή ἀνδρόπρωρα meint er (Phys II. 8—9) könnten höchstens Missgeburten sein in Folge der Corruption einer Ursache z. B. des Samens. Ueberdies müsse zuerst ein Samen entstehen, nicht sofort das Thier. Denn was Emp. als οὐλοφυές μὲν πρῶτα bezeichne, sei nichts anderes als Same. Ausserdem hätte er auch für die Pflanzenwelt

ähnliche Missbildungen statuiren müssen. In summa: ὅλως ἀναιρεῖ ὁ οὕτω λέγων τὰ φύσει τε καὶ φύσιν (ib. 199 b 14).

228) ef. die schon zitirte Stelle de coelo III. 2. 300 b 29 und de anima III. 6. 430 a 28 derselbe Vers in der Form η πολλών μὲν κ. τ.λ. mit dem Zusatze: ἔπειτα συντίθεσθαι τη φιλία. Der Vers auch de an. gen. I. 18. 722 b 19 η πολλαί μὲν κ. τ.λ., wo auf die Unmöglichkeit hingewiesen ist, dass solch' getrennte Körpertheile lebend bleiben. Empedokles indess hat diese Vorstellung der Entstehung der lebenden Wesen weiter ausgeführt. Denn jene "nackenlose Köpfe" erhalten ihre Ergänzung durch Arme getrennt von der Schulter und segar Augen aus der Stirne genommen, die einsam umherirren (v. 308–9). Die Zusammensetzung dieser irrenden Glieder ergibt überreiche Bildungen mit Doppel-Gesicht und Doppel-Brust und die Ergänzung jenes βουγενη ἀνδρόπρωρα durch βούχρανα ἀνδροφυή etc. v. 313—16. Alles Effekte des widerstrebenden Streits, der im Einzelnen stets die Liebe zu hindern sucht.

239) de gen. et corr. II. 7. 334 a 13 δσοι δὲ μὴ ποιούσιν ἐξ ἐκάστου πλὴν ὡς ἐκ τοίχου πλίνθους, ἄτοπον πῶς ἐξ ἐκείνων ἔσονται σάρκες καὶ ὀστᾶ καὶ τῶν ἄλλων ὁτιοῦν. und dann a 25 ἀλλὰ δὴ καὶ σὰρξ ἐξ αὐτῶν γίνεται καὶ μυελός. ταῦτα δὲ γίνεται πῶς; ἐκείνοις τε γὰρ τοῖς λέγουσιν ὡς Ἐ. τίς ἔσται τρόπος; ἀνάγκη γὰρ σύνθεσιν είναι ὡς ἐκ πλίνθων καὶ λίψων τοῖχος καὶ τὸ μἴγμα μὲν τοῦτο ἐκ σωζομένων μὲν ἔσται τῶν στοιχείων, κατὰ μικρὰ δὲ παρ' ἄλληλα συγκειμένων.

230) de coelo III. 6. 305 a 1 εἰ δὲ στήσεταί που ἡ διάλυσις (sc. τῶν στοιχείων) ἤτοι ἄτομον ἔσται τὸ σῶμα ἐν ῷ ἵσταται ἢ διαιρετὸν μὲν οὐ μέντοι διαιρεθησόμενον οὐδέποτε καθάπερ ἔοικεν Ἐ. βούλεσθαι λέγειν.

Hierauf hauptsächlich gestützt — denn die paar Stellen aus Plutarch und Stobaeus gaben hiezu sicher keinen Grund, scheinen überdies bloss auf die Art hinzudeuten, wie die Elemente im Sphairos, der als Weltanfang gesetzt ist, real existirten, nemlich eben in kleinen Massen, und das στοιχείον πρὸ στοιχείων bezeichnet wohl nur das Schwanken utrum prius cf. N. 221 — hat Karsten p. 339 einen phantastischen Unterschied von höhern Elementen, die im eigentlichen Sinn Stoff für Alles seien, und den sichtbaren statuiren wollen, welche in sterbliches Gewand gehüllt uns erscheinen. Freilich Empedokles so wenig als Ar. weiss etwas von solcher Zweiheit. Dieses διαιρετὸν μὲν οὐδέποτε μέντοι διαιρεθησόμενον, das Ar. ganz

in seiner Terminologie nur äusserst vorsichtig dem Emp. zuschreibt, ist eine Art δυνάμει δν, ähnlich wie Ar. in jeder Linie unendlich viele Punkte κατὰ δύναμιν zugibt, ohne dass sie je herausgenommen werden könnten. Indess spricht Ar. ausdrücklich von den ungewordenen Elementen des Emp. de gen. et corr. I. 8. 325 b 19 Ἐμπεδοκλεῖ δὲ τὰ μὲν ἄλλα φανερὸν ὅτι μέχρι τῶν στοιχείων ἔχει τὴν γένεσιν καὶ τὴν φθοράν, αὐτῶν δὲ τούτων πῶς γίνεται καὶ φθείρεται τὸ σωρευόμενον μέγεθος, οὖτε δῆλον οὖτε ἐνδέχεται λέγειν αὐτῷ μὴ λέγοντι καὶ τοῦ πυρὸς είναι στοιχείον, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων, womit Karstens Hypothese abgethan ist.

- $^{981}$ ) de resp. 7. 473 a 15 léget dè perì duanuohs nal E. où méntot tínos g'énera.
- <sup>282</sup>) ib. 14. 477 a 32 vergl. mit v. 244 Karst. aus Theophrast de caus. plant. I. c. 22.
- 238) So Ar. Eth. Nic. VIII. 1. 1155 b 6 ἐξ ἐναντίας δὲ τούτοις ἄλλοι τε καὶ Ἐ. τὸ γὰρ δμοιον τοῦ δμοίου ἐφίεσθαι. Darauf läuft auch jenes Geschichtchen hinaus, er habe die Vorliebe einer Hündin für einen bestimmten Ziegelstein durch die Gleichheit eines Theils ihrer Snbstanz erklärt (Eth. Eud. VII. 1. 1235 a 9, Magn. Moral. II. 11. 1208 b 11), worin mit Karsten p. 304 blosse Verspottung des Philosophen zu sehen ich keine Veranlassung finde.
- $^{234}$ ) de sensu c. 10 p. 651 ed. Schneid. διαριθμησάμενος γάρ ώς ἕκαστον ἑκάστφ γνωρίζομεν, ἐπὶ τέλει προςέθηκεν ως "ἐκ τούτων πάντα πεπίγασιν άρμοσθέντα καὶ τούτοις φρονέουσι καὶ άλιωνται. (v. 381—82 Karst.) διὸ καὶ αἴματι μάλιστα φρονεῖν. ἐν τούτφ γὰρ μάλιστα κεκρᾶσθαι τὰ στοιχεῖα τῶν μερῶν.
- <sup>9 25)</sup> de an. I. 2. 6. 404 b 8 δσοι δ' ἐπὶ τὸ γινώσκειν καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι τῶν ὄντων (sc. ἀπέβλεψαν) οὖτοι δὴ λέγουσι τὴν ψυχὴν τὰς ἀρχὰς οἱ μὲν πλείους ποιοῦντες οἱ δὲ μίαν ταύτην, ὥςπερ Έ. μὲν ἐκ τῶν στοιχείων πάντων, εἶναι δὲ καὶ ἕκαστον ψυχὴν τούτων λέγων οὕτως seq. v. 378—80.
- 286) de an. I. 5. 409 b 23 nach einleitenden Worten sagt er: τίθενται γὰρ γνωρίζειν τῷ δμοίφ τὸ ὅμοιον ὥςπερ ἄν εἰ τὴν ψυχὴν τὰ πράγματα τιθέντες. (Hierin liegt schon die erweiterte Auffassung eines Grundsatzes, der in ziemlicher Unbestimmtheit

in Hinsicht auf elementare Gleichheit des Seienden und Denkenden autgestellt war!) οὐκ ἔστι δὲ μόνα ταῦτα, πολλὰ δὲ καὶ ἔτερα, μᾶλλον δἴσως ἄπειρα τὸν ἀριθμὸν τὰ ἐκ τούτων. ἐξ ὧν μὲν οῦν ἐστιν ἔκαστον τούτων, ἔστω γινώσκειν τὴν ψυχὴν καὶ αἰσθάνεσθαι. ἀλλὰ τὸ σύνολον τίνι γνωριεῖ ἢ αἰσθήσεται, οἰον τί θεὸς ἢ ἄνθρωπος ἢ σὰρξ ἢ ὀστοῦν; ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλο ότιοῦν τῶν συνθέτων. οὐ γὰρ ὁπωςοῦν ἔχοντα τὰ στοιχεῖα τούτων ἔκαστον ἀλλὰ λόγω τινὶ καὶ συνθέσει καθάπερ φησὶ καὶ Έ. τὸ ὀστοῦν. (v. 211.)

ή δὲ χθὼν ἐπίηρος ἐν εὐτύκτοις χοάνοισιν τὰ δύο τῶν ὀκτὰ μερέων λάχε Νήστιδος αἴγλης τέσσαρα δ' Ἡφαίστοιο. τὰ δ' ὀστέα λεῦκ' ἐγένοντο.

οὐδὲν οὖν ὄφελος εἶναι τὰ στοιχεῖα ἐν τῆ ψυχῆ, εἰ μὴ καὶ οἱ λόγοι ἐνέσονται καὶ ἡ σύνθεσις γνωριεῖ γὰρ ἔκαστον τὸ ὅμοιον, τὸ δὲ ὀστοῦν ἢ τὸν ἄνθρωπον οὐδὲν, εἰ μὴ καὶ ταῦτ' ἐνέσταί κ. τ. κ. (Νήστιδος Αἴγλης ist immerhin lästig, doch kann ich Winnefelds (S. 35. 4) Corjektur Νήστιδος ἡδε 'Αἴγλης mit Auswerfung von μερέων nicht billigen, da sonst gar kein Theil Erde in der Mischung wäre. Indess ist es ziemlich unwichtig, wie Emp. die Mischungsverhältnisse ordnete.

237) Met. IV. 5. 1009 b 17 καὶ γὰρ Ἐ. μεταβάλλοντας τὴν εξιν μεταβάλλειν φησὶ τὴν φρόνησιν

πρός παρεόν γὰρ μῆτις ἐναύξεται ἀνθρώποισι καὶ ἐν ἑτέροις δὲ λέγει·

δσσον άλλοῖοι μετέφυν, τόσον ἄρ σφισιν αἰεὶ καὶ τὸ φρονεῖν άλλοῖα παρίσταται.

Dieselben Verse, den letzten verstümmelt, gibt Ar. auch de an. III. 3. 427 a 21 und schliesst daraus, Emp. habe Wahrnehmen und Denken für dasselbe erklärt. Aus diesen Versen hat er's jedenfalls mit Unrecht erschlossen, so wenig auch Empedokles theoretisch einen Unterschied zwischen beiden begründen konnte. So auch Dr. Hollberg, Progr. Joachimsthaler Gymn. 1853. p 21.)

<sup>238</sup>) de an. I. 5. 8. Derselbe Grundsatz ist de gen. et corr. I. 7. 322 b 3 auf alle Physiologen angedehnt mit einziger Ausnahme des Demokrit.

Die übrigen Einwände gegen die Psychologie des Empedokles mag es genügen, hier einfach anzudeuten; so warum Knochen, Sehnen etc. nicht gleichfalls das ihnen Homogene erkenne; wie es komme, dass die einzelnen Elemente, die doch etwas Göttliches sind, weniger erkennen, als das nächste beste, aus ihnen bestehende Wesen; warum nicht Alles eine Seele hat (ein Einwand, der den Empedokles selbst in der einzig berechtigten Form, weshalb nicht Alles denke, nicht trifft. Denn er sagt: πάντα γὰρ ἴσθι φρόνησιν ἔχειν καὶ νώματος αἴσαν. cf. de plantis I. 1 u. 2. 815). Endlich hält er ihm vor, er habe sich über Täuschung nicht erklärt, die er wohl in dem Berühren des Unähnlichen hätte finden müssen (de an. III. 3. 427 a 23). Richtiger wohl in der geringern Vollkommenheit der Mischung. Besser trifft er seinen Gedanken de an. I. 4. 408 a 13, als Mischungsverhältniss der Elemente könne man die Seele nicht denken, weil es deren verschiedene gibt und sohin viele Seelen im Körper wären, oder empedokleisch gefasst, es müssen viele Theile des Körpers erkennen, nicht bloss das Blut, das wohl die vollkommenste, nicht die einzige Mischung der Elemente ist.

289) de gen. et corr. I. 8. 324 b 25 τοίς μὲν οῦν δοκεί πάσχειν εκαστον διά τινων πόρων εἰςιόντος τοῦ ποιοῦντος ἐσχάτου καὶ κυριωτάτου, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν ἡμᾶς φασι καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις αἰσθάνεσθαι πάσας, ἔτι δὲ ὁρᾶσθαι διά τε ἀέρος καὶ ὕδατος καὶ τῶν διαφανῶν διὰ τὸ πόρους ἔχειν ἀοράτους μὲν διὰ μικρότητα πυκνοὺς δὲ καὶ κατὰ στοίχον καὶ μᾶλλον ἔχειν τὰ διαφανῆ μᾶλλον. οἱ μὲν οῦν ἐπί τινων οῦτω διώρισαν, ὥςπερ καὶ ε. οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ποιούντων καὶ πασχόντων, ἀλλὰ καὶ μίγνυσθαί φασιν, ὅσων οἱ πόροι σύμμετροι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν.

Dem Ausdruck entspricht es am besten an ein Athemholen durch die am ganzen Körper vertheilten Aederchen zu denken, während Ar. zweifelt, ob er blos durch die Nase oder durch Mund und Nase wolle athmen lassen. cf. Karsten p. 246.

<sup>241</sup>) de sensu 2. 437 b 10 ἐπεὶ εἶγε πῦρ ἢν (ὁ ὀφθαλμός) καθάπερ Ἐ. φησι καὶ ἐν τῷ Τιμαίω γέγραπται καὶ συνέβαινε τὸ ὁρᾶν ἐξιόντος ὥςπερ ἐκ λαμπτῆρος τοῦ φωτός, διὰ τἱ οὐ καὶ ἐν τῷ σκότει ἑώρα ἄν ἡ ὄψις; — Ἐ. δ' ἔοικε νομίζοντι ὁτὲ μὲν ἐξιόντος τοῦ φωτὸς, ὥςπερ εἴρηται πρότερον, βλέπειν λέγει γοῦν οὕτως (folgt v. 220—229.) ὁτὲ μὲν οῦν οὕτως ὁρᾶν φησιν, ὁτὲ δὲ ταῖς ἀπορροαῖς ταῖς ἀπὸ τῶν ὁρωμένων.

- <sup>242</sup>) cf. Karsten 230—31. de gen, an. V. 1. 779 b 15. Hierin liegt zugleich eine Art Antwort auf die Frage des Ar., warum man nicht auch bei Nacht sehe (vorige N.). cf. Probl. XIV. 14. 910.
- <sup>243</sup>) de sensu 3. 440 a 15 ef. Zeller 618, 3. Zum Schlusse muss noch constatirt werden, dass Ar. den Empedokles, was schon bisher

evident geworden sein dürfte, auffallend oft tadelt. Man vergl. Met. I. 10. 993 a 15 ψελλίζεσθαι durch ihn illustrirt, Met. I. 4. 985 a 4, de part. an. I. 1. 642, besonders aber Rhet. III. 5. 1407 a 31 τρίτον μὴ ἀμφιβόλοις (sc. ὀνόμασι λέγειν)· ταῦτα δὲ, ἄν μὴ τἀναντία προαιρῆται, ὅπερ ποιοῦσι ὅταν μηθὲν μὲν ἔχωσι λέγειν, προςποιῶνται δὲ τι λέγειν· οἱ γὰρ τοιοῦτοι ἐν ποιήσει λέγουσι ταῦτα οἰον Ἐμπε-δοκλῆς· φενακίζει γὰρ τὸ κύκλω πολὸ δν καὶ πάσχουσιν οἱ ἀκροαταὶ ὅπερ οἱ πολλοὶ παρὰ τοῖς μάντεσιν· ὅταν γὰρ λέγωσιν ἀμφίβολα, συμπαρανεύουσι; ein Vorwurf, den man in seiner Berechtigung kaum prüfen kann. Illustrirt wird diese dichterische Wortphilosophie durch Meteor. II. 3. 357 a 24 er habe das Meer den Schweiss der Erde genannt, als habe er damit eine wissenschaftliche Bestimmung gegeben. Für uns stellt sich das Urtheil über Emp. freilich anders, wenn wir an die Menge physikalischer Erklärungen denken, die er zuerst gegeben, an seine Theorie der Sinneswahrnehmung etc.

- <sup>244</sup>) de coelo III. 4. 303 a 4; de gen. an. II. 6. 742 b 20; IV 1. 764 a. 6; Meteor. II. 7. 365 a 19; de vesp. 2. 470 b 28.
- 245) ἐπεὶ δὲ ἐπὶ μὲν τῶν λόγων δοκεῖ ταῦτα συμβαίνειν, ἐπὶ δὲ τῶν πραγμάτων μανία παραπλήσιον εἶναι τὸ δοξάζειν οὕτως οὐδένα γὰρ τῶν μαινομένων ἐξεστάναι τοσοῦτον, ὥστε τὸ πῦρ ἐν εἶναι δοκεῖν καὶ τὸν κρύσταλλον, ἀλλὰ μόνον τὰ καλὰ καὶ τὰ φαινόμενα διὰ συνήθειαν, ταῦτ' ἐνίοις διὰ τὴν μανίαν οὐδὲν δοκεῖ διαφέρειν. Λεύκιππος δὲ ἔχειν ῷετο λόγους, οἵτινες πρὸς τὴν οἴσθησιν ὁμολογούμενα λέγοντες οὐκ ἀναιρήσουσιν οὕτε γένεσιν οὕτε φθορὰν οὕτε κίνησιν καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὄντων ὁμολογήσας δὲ ταῦτα μὲν τοῖς φαινομένοις, τοῖς δὲ τὸ ἕν κατασκευ άζουσιν ὡς οὕτε ἄν κίνησιν οὕσαν ἄνευ κενοῦ τό τε κενὸν μὴ ὄν καὶ τοῦ ὄντος οὐθὲν μὴ ὄν φησιν εἶναι. τὸ γὰρ κυρίως δν παμπληθὲς ὄν. ἀλλ' εἶναι τὸ τοιοῦτον οὐχ ἕν, ἀλλ' ἄπειρ α τὸ πλῆθος καὶ ἀόρατα διὰ σμικρότητα τῶν ὅγκων.
- 246) Diese Bestimmung floss gleichfalls aus der eleatischen Theorie, der von Ar. sogenannten Dichotomie des Zeno Phys. I. 3. Ende ἔνισι δ'ἐνέδοσαν τοῖς λόγοις ἀμφοτέροις, τῷ μὲν ὅτι πάντα ἕν, εἰ τὸ ὄν ἕν σημαίνει, ὅτι ἔστι τὸ μὴ ὄν (d. h. das Leere), τῷ δὲ ἐχ τῆς διχοτομίας, ἄτομα ποιήσαντες μεγέθη. Zu vergl. de coelo III. 4. 303 a 8 μεγέθει δ' ἀδιαίρετα.
- <sup>247</sup>) degen. et corr. ib. 325 a 31 ταῦτα δὲ ἐν τῷ κενῷ φέρεσϑαι (κενὸν γὰρ εἶναι) καὶ συνιστάμενα μὲν γένεσιν ποιεῖν, διαλυό-

γεννάν. Ταύτη γὰρ οὐχ ἐν είναι καὶ συντιθέμενα δὲ καὶ περιπλεκόμενα μενάν.

246) ib. a 34 ἐκ δὲ το ῦ κατ' ἀλήθειαν ένὸς οὐκ ἄν γενέσθαι πλήθος οὐδ' ἐκ τῶν πολλῶν ἔν. und de coelo III. 4. 5 οὕτ' ἐξ ένὸς πολλὰ γίγνεσθαι οὕτ' ἐκ πολλῶν ἕν ἀλλὰ τῆ το ὑτων συμπλοκή καὶ περιπλέξει πάντα γεννᾶσθαι.

240) ib. 325 b 1 άλλ' ὅςπερ Ἐμπεδοκλῆς καὶ τῶν ἄλλων τινές φασι πάσχειν διὰ πόρων, οὕτω πᾶσαν άλλοίωσιν καὶ πᾶν τὸ πάσχειν τοῦτον γίνεσθαι τὸν τρόπον, διὰ τοῦ κενοῦ γινομένης τῆς διαλύσεως καὶ τῆς φθορᾶς, όμοίως δὲ καὶ τῆς αὐξήσεως ὑπειςδυομένων στερεῶν.

250) Met. I. 4. 985 b 4 Λεύκιππος δὲ καὶ ὁ ἑταῖρος αὐτοῦ Δημόκριτος στοιχεῖα μὲν τὸ πληρες καὶ τὸ κενὸν εἰναί φασι, λέγοντες τὸ μὲν δν τὸ δὲ μὴ ὄν, τούτων δὲ τὸ μὲν πληρες καὶ στερεὸν τὸ ὄν τὸ δὲ κενόν γε καὶ μανὸν τὸ μὴ ὄν, διὸ καὶ οὐδὲν μᾶλλον τὸ ὄν τοῦ μὴ ὄντος εἰναί φασιν, ὅτι οὐδὲ τοῦ κενοῦ τὸ σῶμα (nach der unerlässlichen Umstellung statt τὸ κενὸν τοῦ σώματος.)

251) Phys. IV. 6. 213 a 31 οδκουν τούτο δεῖ δεικνύναι, ὅτι ἔστι τι ὁ ἀἢρ (um die Existenz des Leeren zu widerlegen) ἀλλ' ὅτι οὐκ ἔστι διάστημα ἔτερόν τι τῶν σωμάτων οὐτε χωριστὸν οὕτε ἐνεργεία ὄν, ὁ διαλαμβάνει τὸ πᾶν σῶμα ὥστ' εῖναι μὴ συνεχές καθάπερ λέγουσι Λεύκιππος καὶ Δημόκριτος καὶ πολλοί κ. τ. λ.

253) Phys. IV. 6. 213 b 4—12 den Satz τὴν γὰρ διαφορὰν, δι τὴν οὐκ ἄν εἴη τό λεχθὲν, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν wird man so verstehen müssen: Der Unterschied von mehr oder weniger Dichtem, wovon das eine immerhin einen Körper aufnehmen kann, lässt sich gegen Demokrit nicht anwenden, da dieser anf dem Begriffe πλήρες in aller Strenge besteht. Gäbe er diesen Unterschied zu, so wäre der Schluss unrichtig: εἰ δὲ δέξαιτο καὶ ἔσται δύο ἐν τῷ αὐτῷ ἐνδέχοιτ' ἄν καὶ ὁποσαοῦν εἶναι ἄμα σώματα.

258) ib. b 15-22.

254) Met. I. 4. 985 b 12 τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οὕτοι τὰς διαφορὰς αἰτίας τῶν ἄλλων εἶναί φασιν. ταύτας μέντοι τρεῖς εἶναι λέγουσι, σχήμά τε καὶ τάξιν καὶ θέσιν διαφέρειν γάρ φασι τὸ δν ρυσμῷ καὶ διαθιγή καὶ τροπή μόνον. κ. τ. λ. Folgt nähere Erklärung. Dasselbe Met. VIII. 2. 1042 b 11.

255) Daher sagt Ar. statt ἄτομα oder ἀδιαίρετα μεγέθη (ersteres Phys. I. 3. 187 a 3, Met. VII. 13. 1039 a 19, letzteres de gen. et corr. I. 8. 326 a 10) geradezu blos σχήματα Phys. III. 4. 203 a 21; τὰ πρῶτα σχήματα de resp. 4. 472 a 4, oder verbunden ἄτομα καὶ σχήματα de an. I. 2. 404 a 2 (cf. Bonitz s. v. Δημόκριτος aber de ins. lin. 969 a 21 scheint unrichtig zitirt, da sich dort τὰ ἀμερή findet, nicht αἱ ἄτομοι und ib. a 17 nicht von Demokrit handelt). An mehreren Stellen erwähnt er auch blos den Gestaltsunterschied. de coelo I. 7. 275 b 32 διώρισται μὲν γὰρ τοίς σχήμασι, ib. III. 4. 303 a 11, de gen. et corr. I. 8. 325 b 18 ἀδιαίρετα τὰ πρῶτα τῶν σωμάτων σχήματι διαφέροντα μένον, ib. 326 a 15.

256) Phys. I. 5. 1. 188, cf. Phys. I. 2. 184 b 21 el δὲ πλείους (τὰς ἀρχὰς), ἢ πεπερασμένους ἢ ἀπείρους, καὶ εἰ πεπερασμένας πλείους δὲ μιᾶς, ἢ δύο ἢ τρεῖς ἢ τέτταρας ἢ ἄλλον τινὰ ἀριθμόν, καὶ εἰ ἀπείρους ἢ οὕτως ὥςπερ Δημόκριτος τὸ γένος εν σχήματι δὲ ἢ εἴδει διαφερούσας ἢ καὶ ἐναντίας. Bonitz, Aristotol. Studien IV. S. 380, constatirt nach σχήματι δὲ mit Recht eine Lücke; doch dürfte es schon genügen, zu ergänzen: σχήματι δὲ διαφερούσας ἢ εἴδει, weil Ar. häufig blos dies eine Merkmal zur Bezeichnung der Atome verwendet.

257) de gen et corr. I. 2. 315 a 34 δλος δὲ παρὰ τὰ ἐπιπολῆς περὶ οὐθενὸς οὐθεὶς ἐπέστησεν ἔξω Δημοκρίτου, οὐτος δ' ἔοικε μὲν περὶ ἀπάντων φροντίσαι, ῆδη δὲ ἐν τῷ πῶς διαφέρει — Δημό. δὲ καὶ Λεύκ. ποι ἡσαντες τὰ σχήματα τὴν ἀλλοίωσιν καὶ τὴν γένεσιν ἐκ τούτων ποιοῦσι, διακρίσει μὲν καὶ συγκρίσει γένεσιν καὶ φθοράν, τάξει δὲ καὶ θέσει ἀλλοίωσιν. ἐπεὶ δ' ῷοντο τὰληθὲς ἐν τῷ φαίνεσθαι, ἐναντία δὲ καὶ ἄπειρα τὰ φαινόμενα τὰ σχήματα ἄπειρα ἐποίησαν ὥστε ταῖς μεταβολαῖς τοῦ συγκειμένου τὸ αὐτὸ ἐναντίον δοκεῖν ἄλλφ καὶ ἄλλφ καὶ μετακινηθέντος ἐκ τῶν αὐτῶν γὰρ τραγφδία καὶ κωμφδία γίνεται γραμμάτων. Eine gute gedrängte Darstellung dieses Punktes, wie der ganzen atomistischen Lehre in ihren Grundzügen, gibt fr. 202 aus der Schrift περὶ Δημοκρίτου.

-160

- 258) de coelo I. 7. 275 b 31 την δε φύσιν είναί φασιν αὐτῶν μίαν ὥςπερ ἄν εἰ χρυσὸς ἔκαστον είη κεχωρισμένον. Wenn ihre Natur e ine ist, muss sie qualitätslos sein, daher der Vergleich nur zulässig ist, insoferne er das nicht vorstellbare versinnlicht. Ebenso Phys. I. 2. τὸ γένος ἔν. de gen. et corr. I. 8. 326 a 8 erschliesst es Ar. ἀναγκαῖον ἀπαθές τε ἔκαστον λέγειν τῶν ἀδιαιρέτων (οὐγὰρ οἰόντε πάσχειν ἀλλ' ἢ διὰ τοῦ κενοῦ) καί μηθενὸς ποιητικὸν πάθους οῦτε γὰρ ψυχρὸν οῦτε σκληρὸν οἰόν τ' εἰναι und polemisirt dann heftig dagegen, dass er die Wärme der runden Gestalt vorbehalten, was allerdings nicht consequent war.
- $^{25}$ 9) de gen. et corr. L 7. 323 b 10  $\Delta\eta$ . δὲ παρὰ τοὺς ἄλλους ἰδίως ἔλεξε μόνος φησὶ γὰρ τὸ αὐτὸ καὶ ὅμοιον είναι τό τε ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον. οὐ γὰρ ἐγχωρεῖν τὰ ἕτερα καὶ διαφέροντα πάσχειν ὑπ' ἀλλήλων, ἀλλὰ κὰν ἕτερα ὄντα ποιἢ τι εἰς ἄλληλα, οὐχ ἢ ἕτερα ἀλλ' ἢ τὰυτόν τι ὑπάρχει, ταύτη τοῦτο συμβαίνειν αὐτοῖς.
- 260) de an. III. 2. 426 a 20 zusammengehalten mit de gen. et corr. I. 2. 315 b 32, wo er schliesst: διὸ καὶ χροιὰν οῦ φησιν είναι τροπη γὰρ χρωματίζεσθαι.
- $^{261}$ ) Darauf fithet Met. IV. 5. 1009 b 1 όμοίως δὲ καὶ ή περί τὰ φαινόμενα ἀλήθεια ἐνίοις ἐκ τῶν αἰσθητῶν ἐλήλυθε. τὸ μὲν γὰρ ἀληθὲς οὐ πλήθει κρίνεσθαι οἰονται προσήκειν οὐδὲ ὀλιγότητι, ὅστ' (mit Umstellung der Sätze) εἰ πάντες ἔκαμνον ἢ πάντες παρεφρόνουν, δύο δ' ἢ τρεῖς ὑγίαινον ἢ νοῦν εἶχον, δοκεῖν ἀν τούτους κάμνειν καὶ παραφρονεῖν, τοὺς δ' ἄλλους οὐ· τὸ δ' αὐτὸ τοῖς μὲν γλυκὸ γευομένοις δοκεῖν εἶναι, τοῖς δὲ πολλοῖς τῶν ἄλλων ζώων τάναντία περὶ τῶν αὐτῶν φαίνεσθαι καὶ ἡμῖν καὶ αὐτῷ δὲ ἐκάστῷ πρὸς αῦτὸν οὐ τἀυτὰ κατὰ τὴν αἴσθησιν ἀεὶ δοκεῖν. ποῖα οὐν τούτων ἀληθή ἢ ψευδῆ ἄδηλον. οὐθὲν γὰρ μᾶλλον τάδε ἢ τάδε ἀληθή ἀλλ' ὁμοίως. διὸ  $\Delta$  ημ. γέ  $\varphi$  ησιν ἢτοι οὐδὲν εἶναι ἀληθή ἀλλ' ὁμοίως. διὸ  $\Delta$  ημ. γέ  $\varphi$  ησιν ἢτοι οὐδὲν εἶναι ἀληθή ἀλλ' ὁμοίως. διὸ  $\Delta$  ημ. γέ  $\varphi$  ησιν ἢτοι οὐδὲν εἶναι ἀληθή ἐς. ἢ ἡμῖν γε ἄδηλον, ein Satz, der gewiss keine Läugnung alles Wissens à la Gorgias enthält, sondern dem Zusammenhang nach recht wohl von den Sinneswahrnehmungen gesagt sein kann. cf. Zeller I. 705. 2 u. 706. 1 nach Theophrast.
- <sup>363</sup>) de gen. et corr. I. 8. 326 a 9 καίτοι βαρύτερόν γε κατά την ύπεροχήν φησιν είναι Δ. ἕκαστον τῶν ἀδιαιρέτων.
- <sup>268</sup>) de coelo IV. 2. 308 b 29. Hauptsatz: τὸ γὰρ πενὸν ἐμπεριλαμβανόμενον πουφίζειν τὰ σώματα.

- 364) de coelo III. 4. 303 a 12 ποΐον δὲ καὶ τί ἐκάστου τό σχήμα τῶν στοιχείων, οὐθὲν ἐπιδιώρισαν, ἀλλὰ μόνον τῷ πυρὶ τὴν σφατραν ἀπέδωκαν. ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ τάλλα μεγέθει τε καὶ μικρότητι διείλον, ὡς οὕσαν αὐτῶν τὴν φύσιν οἶον πανσπερμίαν πάντων τῶν στοιχείων (d. h. aller σχήματα τῶν ἀτόμων) und weiterhin in der Polemik dagegen.
- 205) de coelo III. 2. 300 b 9 διὸ καὶ Δημοκρίτφ καὶ Λευκίππφ τοις λέγουσιν ἀεὶ κινεῖσθαι τὰ πρῶτα σώματα ἐν τῷ κενῷ καὶ τῷ ἀπείρφ, λεκτέον τίνα κίνησιν καὶ τίς ἡ κατὰ φύσιν αὐτῶν κίνησις; cf. Met. XII. 6. 1071 b 31.
- $^{286}$ ) Met. XII. 2. 1069 b 22 καὶ ὡς Δημόκριτός φησιν ἤν ὁμοῦ πάντα δυνάμει ἐνεργεία δ' οὐ, was natürlich nicht des Demokrit eigene Worte sind. Zeller I. 709. 1 gegen Mullach und Heimsoeth.
- $^{267}$ ) Phys. VIII. 1. 252 a 32 δλως δὲ τὸ νομίζειν ἀρχὴν εἶναι ταύτην ἱκανήν, ὅτι ἀεὶ ἢ ἔστιν ἢ γίγνεται, οὐκ ὀρθῶς ἔχει ὑπολαβεῖν, ἐφ' δ Δημ. ἀνάγει τὰς περὶ φύσεως αἰτίας, ὡς οὕτω καὶ τὸ πρότερον ἐγίνετο, τοῦ δὲ ἀεὶ οὐκ ἀξιοῖ ἀρχὴν ζητεῖν κ. τ. λ.
- 268) Met. I. 4. 985 b 19 περί δὲ κινήσεως ὅθεν ἢ πῶς ὑπάρχει τοῖς οὖσι καὶ οὖτοι παραπλησίως τοῖς ἄλλοις ῥαθύμως ἀφεῖσαν' de coelo III. 2. 3.
- 269) Ar. wollte daher Phys. II. 4. 196 a 24 (είσὶ δέ τινες οῖ καὶ τού ούρανού και των κοσμικών πάντων αιτιώνται το αὐτόματον: άπὸ τάυτομάτου γὰρ γίγνεσθαι τὴν δίνην καὶ τὴν κίνησιν τὴν διακρίνασαν και καταστήσασαν είς ταύτην την τάξιν το πᾶν) das αὐτόματον nicht so verstanden haben, sondern damit nur den Mangel eines Grundes tadeln, wie man ihn für die Einzelwesen nachzuweisen bemüht ist. (cf. ib. a 28 καὶ μάλα τοῦτο θαυμάσαι ἄξιον λέγοντες γάρ τὰ μὲν ζῷα καὶ τὰ φυτὰ ἀπὸ τύγης μήτε είναι μήτε γίγνεσθαι άλλ' ήτοι φύσιν ή νουν ή τι τοιούτον έτερον είναι τὸ αἴτιον . . . . τὸν δὲ οὐρανὸν καὶ τὰ θειότατα τῶν φανερῶν ἀπὸ τοῦ αθτομάτου γενέσθαι, τοιαύτην δὲ αἰτίαν μηδεμίαν είναι οΐαν τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν.) Ar. spricht ja in demselben Kapitel von ihrer Verwerfung jeglichen Zufalls, wornach sie stets eine Ursache angaben, wenn sie auch nur in zufälligem Zusammenhang mit der zu begründenden Thatsache stand (ib. 195 b 35 vergl. mit fr. mor. 14, Mull. p. 341).

- 271) de coelo I. 7. 275 b 29 und am Schlusse: ὥστ' οὖτε κοῦφον ἀπλῶς οὐδὲν ἔσται τῶν σωμάτων, εἰ πάντ' ἔχει βάρος· εἰ δὲ κουφότητα βαρὺ οὐδέν.
- 272) Phys. III. 1. Anf. άλλ' ὅσοι μὲν ἀπείρους τε κόσμους εἶναί φασι καὶ τοὺς μὲν γίγνεσθαι τοὺς δὲ φθείρεσθαι τῶν κόσμων, ἀεί φασιν εἶναι κίνησιν. Er polemisirt dagegen de coelo I. 8, ohne auf Demokrit neues Licht zu werfen.
- <sup>278</sup>) de coelo II. 13. 294 b 13. Die ganze Begründung in ihrer Ausführlichkeit, namentlich aber der Schlussatz: ὅτι δὲ δύναται πολὺ βάρος φέρειν ἀπολαμβανόμενος καὶ μένων δ ἀὴρ τεκμήρια πολλὰ λέγουσι veranlasst, dieselbe dem Demokrit zuzuschreiben, dessen Akribie überall tiefer geht.
- <sup>274</sup>) de coelo III. 8. 307 a 16 Δημοκρίτω δὲ καὶ ἡ σφαῖρα ώς γωνία τις ούσα τέμνει ώς εὐκίνητον, wo er überhaupt sowohl den Grundsatz, den Elementen eine bestimmte Gestalt zuzuweisen, als Demokrits Begründung für die Kugelgestalt des Feuers vielfach berücksichtigt. Hauptstelle de anima I. 2. 493 b 28: φασί γὰρ ἔνιοι καὶ μάλιστα τω πρώτως ψυχήν είναι το κινούν οἰηθέντες δὲ το μή κινούμενον αὐτο μή ἐνδέχεσθαι κινεῖν ἔτερον· τῶν κινουμένων τι τὴν ψυχὴν ὑπέλαβον είναι δθεν Δημόκριτος μέν πῦρ τε καὶ θερμόν φησιν αὐτην είναι ἀπείρων γὰρ ὄντων σχημάτων καὶ ἀτόμων τὰ σφαιροειδή πῦρ καὶ ψυχὴν λέγει, οἶον ἐν τῷ ἀέρι τὰ καλούμενα ξύσματα, & φαίνεται έν ταις διά των θυρίδων άκτισιν, ων την πανσπερμίαν στοιχεία λέγει της όλης φύσεως· όμοίως δὲ καὶ Λεύκιππος (der also auch hier die Keime der Lehre gab!) τούτων δὲ τὰ σφαιροειδή ψυγήν διὰ τὸ μάλιστα διὰ παντὸς δύνασθαι διαδύνειν τοὺς τοιούτους δυσμούς και κινεῖν τά λοιπὰ κινούμενα και αὐτά, ὑπολαμβάγοντες την ψυχην είναι το παρέχον τοίς ζώοις την χίνησιν.

- $^{275}$ ) de an. I. 2. 405 a 8  $\Delta$ . δὲ καὶ γλαφυρωτέρως εἶρηκεν ἀποφηνάμενος, διὰ τί τούτων ἐκάτερον· ψυχὴν μὲν γὰρ εἶνα ι τα ὑτὸ καὶ νοῦν (d. h. nach der Weise des Ar. nichts weiter, als dass er zwischen ψυχή und νοῦς der belebenden und der denkenden Kraft nicht unterschieden habe) τοῦτο δ'εἶναι τῶν πρώτων καὶ ἀδιαιρέτων σωμάτων· κινητικὸν δὲ διὰ μικρομέρειαν (allgemeine Eigenschaft der Atome) καὶ τὸ σχήμα. τῶν δὲ σχημάτων εὐκινητότατον τὸ σφαιροειδὲς λέγει· τοιοῦτον δὲ εἶναι τόντε νοῦν καὶ τὸ πῦρ.
- <sup>276</sup>) de anima I. 3. 406 b 15. Das Treffende dieses Vergleichs kann man ebensowenig in Abrede stellen, als ein anderer Vorwurf auffällt: "wenn die Seele in dem ganzen Körper sei, so stecken zwei Körper in einander." Dabei fasst Ar. die Seelenatome als ein körperliches Ganzes, was nach Demokrit nicht angeht, und ignorirt überdies das Leere. de an. I. 5. 409 a 32.
- <sup>277</sup>) Zweifelsohne aller lebenden Wesen, weshalb sich aus der Consequenz der ganzen Theorie beantworten lässt, ob auch alle Wesen athmen, was Ar. aus Mangel an positiven Erklärungen dahin gestellt sein lässt: de resp. 2. 470 b 28.
- 278) de anima I. 2. 404 a 9: διὸ καὶ τοῦ ζήν δρον εἶναι τήν ἀναπνοήν· συνάγοντος γὰρ τοῦ περιέχοντος τὰ σώματα καὶ ἐκθλίβοντος τῶν σχημάτων τὰ παρέχοντα τοῖς ζψοις τὴν κίνησιν διὰ τὸ μηδ' αὐτὰ ἠρεμεῖν μηδέποτε, βοήθειαν γίνεσθαι θύραθεν ἐπεισιόντων ἄλλων τοιούτων ἐν τῷ ἀναπνεῖν κ. τ. λ. Ebenso de resp. 4. 471 b 30.)
- $^{279}$ ) Met. IV. 5. 1009 b 12 δλως δὲ διὰ τὸ ὑπολαμβάνειν φρόνησιν μὲν τὴν αἴσθησιν, ταύτην δ' εἴναι ἀλλοίωσιν χ. τ. λ.
- $^{280}$ ) de gen. et corr. I. 8. 324 b 35 δδ $\ddot{\phi}$  δὲ μάλιστα καὶ περὶ πάντων ένὶ λόγ $\dot{\phi}$  διωρίκασι Λεύκιππος καὶ Δημ. ἀρχὴν ποιησάμενοι κατὰ φύσιν ἤπερ ἐστί· Trotzdem verwirft er die Theorie gänzlich und behauptet, sie führe alle Sinne auf den Tastsinn zurück, mache alles Wahrnehmhare fühlbar. de sensu 4. 442 a 29.
- 261) Met. IV. 5. 1009 b 12 δλως δὲ διὰ τὸ ὑπολαμβάνειν φρόνησιν μὲν τὴν αἴσθησιν, ταύτην δ' εἰναι ἀλλοίωσιν, τὸ φαινόμενον κατὰ τὴν αἴσθησιν ἐξ ἀνάγκης ἀληθὲς εἰναί φασιν. de an. I. 2. 404 a 27. ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἀπλῶς τὰυτὸν ψυχὴν καὶ νοῦν. τὸ γὰρ ἀληθὲς εἶναι τὸ φαινόμενον. διὸ καλῶς ποιῆσαι τὸν "Ομηρον, ὡς "Εκτωρ κεῖτ' ἀλλοφρονέων. οὰ δὴ χρῆται

τῷ νῷ ὡς δυνάμει τινὶ περὶ τὴν ἀλήθειαν (Dies der richtige Ausdruck für die Gleichheit von νοῦς und ψυχή!) Ar. zieht hier Consequenzen und drückt sich, wie häufig, so aus, als hätte Demokrit diese selbst ausgesprochen.

282) de gen. et corr. I. 2. 316 a 5 αἴτιον δὲ τοῦ ἐπ' ἔλαττον δύνασθαι τὰ δμολογούμενα συνορᾶν ἡ ἀπειρία. διὸ ὅσοι ἐνφ-κ ἡκ ασι μᾶλλον ἐν τοῖς φυσικοῖς, μᾶλλον δύνανται ὑποτί-θεσθαι τοιαύτας ἀργάς, αῖ ἐπὶ πολὸ δύνανται συνείρειν κ. τ. λ.

283) Met. XIII. 4. 1078 b 19. Mit diesen Bestimmungen meint Ar. nichts anderes als die Definition des Warmen als runde Atome. (cf. Phys. II. 2. 7.) Deshalb bemerkt er auch, er habe dies ohne Bewusstsein, geführt von der Sache selbst, gethan (de part. an. I. 1. 642 a 24). Wenn Ar. dagegen seine Definition des Menschen (ἄνθρωπός ἐστιν δ πάντες ἴδμεν) tadelt, so fasst er als wissenschaftliche Erklärung, was doch nur eine solche als überflüssig bezeichnen sollte.

284) Met. I. 8. 989 b 16 ἐκ δὴ τούτων συμβαίνει λέγειν αὐτῷ τὰς ἀρχὰς τό τε ἕν (τοῦτο γὰρ ἀπλοῦν καὶ ἀμιγές) καὶ θάτερον, οίον τίθεμεν το αόριστον πρίν δρισθήναι και μετασγεῖν είδους τινός. ώστε λέγεται μέν ούτε όρθως ούτε σαφως, βούλεται μέντοι τι παραπλήσιον τοῖς τε ὅστερον καὶ τοῖς νῦν φαινομένοις μᾶλλον. Die letzten Worte sind mannigfach erklärt worden. Mit Beibehaltung von võv, das Alexander z. St. nicht hat, erklärt Schwegler: mehr in Uebereinstimmung mit den jetzigen Ansichten. Dagegen spricht die Bedeutung von φαινόμενα und die nothwendige Ignorirung von μαλλον, das zu παραπλήσιον nicht passt und zu φαινόμενα in diesem Sinne unmöglich ist. Gegen Breier S. 84: "Die Spätern, welche bestimmter gesprochen" spricht das zweite τοῖς (oder καί), sowie die mindestens höchst zweifelhafte Uebersetzung von φαινόμεvol. Wie Breier beseitigt auch Bonitz võv und gibt: In Uebereinstimmung mit den Sinnesergebnissen. Hier stört das kühne Zeugma παραπλήσιον τοῖς φαινομένοις, wozu freilich Alexander ἀκόλουθα ergänzt. Indess kann auch der Sinn nicht befriedigen. Ist wirklich des Anaxagoras Lehre, wie die spätere einschlagende des Plato den Sinnesergebnissen entsprechender? Die Bonitz'sche Erklärung hiezu befriedigt wenigstens gar nicht. Ich behalte VÕV bei und erkläre: "Im Einklang mit den spätern Philosophen und den jetzt klarer vorliegenden Theorien" nemlich nach den platonischen Erörterungen. Hierauf deutet das vorausgehende ούτε ὀρθῶς ούτε σαφῶς.

- 285) Schaubach S. 57 möchte aus de plantis I. 6. 817 a 25 eine Schrift eruiren (εἶπε δὲ καὶ ᾿Α., ὅτι ἡ ὑγρότης τούτων ἐστὶν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ διὰ τοῦτο ἔφη πρὸς Λεχίνεον, ὅτι ἡ γῆ μήτηρ μέν ἐστι τῶν φυτῶν, ὁ δ'ῆλιος πατήρ und in der ältern lateinischen Version: Et ideo An. dixit, quod earum fructus est ab aere et ideo dicit lochineon, quod terra etc.), indem er schreiben möchte: ἐν τῷ πρὸς Λεχίνεον. Der räthselhafte Eigenname ist vollständig unbekannt, aber selbst wenn er nachzuweisen wäre, so brauchte die einfache Aeusserung noch nicht in einem Buche gestanden zu haben. Aehnlich steht es mit dem χύκλου τετραγωνισμός (Plut. de exilio ed. Hutt. vol. X p. 338, cf. Ritter S. 208, Zeller 792 N.) oder einer Schrift über Skenographie (Vitr. praef. in l. VII. p. 11). Die Einheit der Schrift über Skenographie (Vitr. praef. in l. VII. p. 25 nicht umstossen, dem es hier gewiss nicht auf genaue Bezeichnung ankam.
- 286) Phys. III. 5. 205 b 1 'A. δὲ ἀτόπως λέγει περὶ τῆς τοῦ ἀπείρου μονῆς. στηρίζειν γὰρ αὐτὸ αύτό φησι τὸ ἄπειρον. τοῦτο δὲ, ὅτι ἐν αύτῷ. ἄλλο γὰρ οὐδὲν περιέχειν. (περιέχειν nach Bonitz Arist. Studien S. 42.)
- <sup>287</sup>) Met. XII. 6. 1071 b 27 (hier ist der Ausdruck nur zur Bezeichnung eines ähnlichen Zustandes in anderen Systemen gebraucht); ähnlich Met. IV. 4. 1007 b 25; auf das Potenzielle führt er den Zustand zurück Met. XII. 2. 1069 b 19 (ἀλλὰ καὶ ἐξ ὄντος γίγνεται πάντα, δυνάμε: μέντοι ὄντος, ἐχ δὲ μὴ ὄντος ἐνεργεία. καὶ τοῦτ' ἔστι τὸ 'Αν. ἔν Βέλτιον γὰρ ἢ όμοῦ πάντα. Karsten, Emp. rel. 320, vermuthet in βέλτιον γὰρ stecke eine Correktur βέλτιον γράφεται. Indess ist es echt aristotelisch, auch noch den Ausdruck zu verbessern. καλ Έμπεδοκλέους τὸ μῖγμα καὶ 'Αναξιμάνδρου' Diese erst erschlossene Auffassung des δμοῦ πάντα als εν δυνάμει setzt sich bei Ar. so fest, dass or darauf weitere Einwürfe baut, ib. 1069 b 28 οὐδ' ἐκανόν, ὅτι ὁμοῦ πάντα χρήματα. διαφέρει γὰρ τῆ ὅλη, ein Satz, der nur durch jene Identifikation mit dem ἀόριστον erklärlich wird.) ἐπεὶ εἰὰ τί ἄπειρα εγένετο άλλ' οὐχ ἕν; ό γὰρ νοῦς εἶς, ὥστ' εἰ καὶ ἡ ἕλη μία, έκεῖνο ἐγένετο ἐνεργεία, οῦ ἡ ὕλη ἦν δυνάμει. Der ganze Gedankengang, wie er zu jener Gleichstellung kam, ist niedergelegt Met. I. 8. 989 a 30. 'Αναξαγόραν δ' εἴ τις ὑπολάβοι δύο λέγειν στοιχεῖα, μάλιστ' ἂν ὑπολάβοι κατὰ λόγον, ὃν ἐκεῖνος αὐτὸς μὲν οὐ διήρθρωσεν, ήχολούθησε μέντ' αν έξ ανάγχης τοῖς ἐπάγουσιν αυτόν, ατόπου γαρ όντος και αλλως του φάσκειν μεμίχθαι



την άρχην πάντα (Hier geht Ar. bereits von seinem Begriff der μίξις = μιχτών άλλοιωθέντων ενωσις der chemischen Mischung aus, weshalb die ἄτοπα grösstentheils des Anaxagoras mechanische Mischung καὶ διὰ τὸ συμβαίνειν ἄμικτα δεῖν προϋπάρχειν nicht treffen.) (aristotelischer Grundsatz!) καὶ διὰ τὸ μὴ πεφυκέναι τῷ τυχόντι μίγνυσθαι τὸ τυχόν, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τὰ πάθη καὶ τὰ συμβεβηκότα γωρίζοιτ' ἄν τῶν οὐσιῶν (τῶν γὰρ αὐτῶν μῖξίς ἐστι καὶ χωρισμός cf. de gen. et corr. I. 10. 327 b 19. Anaxagoras wollte, dass jeder Theil in dem όμου πάντα zwar unendlich klein, aber in vollständiger Bestimmtheit, als Ding, χρημα, existiren sollte.) δμως εξ τις ακολουθήσειε συνδιαρθρών α βούλεται λέγειν, ἴσως αν φανείη καινοπρεπεστέρως λέγων κ. τ. λ. Er entwickelt, dass in der Mischung keine irgendwie bestimmte Qualität könne gewesen sein. Unverständlich ist Met. X. 6. 1056 b 28 διὸ καὶ οὐκ ὀρθῶς ἀπέστη 'Αναξαγόρας εἰπὼν, ὅτι ὁμοῦ πάντα χρήματα ἦν ἄπειρα και πλήθει και μικρότητι έδει δ' είπεῖν ἀντί τοῦ ,,και μ:κρότητι" "και όλιγότητι." οὐ γὰρ ἄπειρα, ἐπεὶ τὸ όλίγον οὐ διὰ τὸ εν, ώςπερ τινές φασιν, άλλὰ διὰ τὸ δύο. cf. Met. XIV. 1. 1087 b 32 πλήθος μέν γάρ όλιγότητι, το δε πολύ τῷ όλίγω ἀντίχειται. Aber was ist damit gewonnen?

<sup>288</sup>) So möchte ich lieber sagen als mit Breier S. 32: Dieser (Ar.) scheint daher um der Deutlichkeit willen statt χρήματα δμοιομερή gebraucht zu haben." Deutlicher ist δμοιομερή nicht für den , der des Anaxagoras Lehre kennen lernen will, wohl aber für den Aristoteliker, der seines Meisters Auffassung davon wünscht.

289) Zugegeben, dass δμοιομερή wirklich στοιχεία seien (was er im Vorausgehenden bestritt), so lassen jene doch nicht Alles aus Gleichtheiligem entstehen: ἐπεὶ γὰρ καὶ ὡς αὐτοῖς συμβαίνει (Consequenz!) μἡ πάντα ποιεῖν ἐξ δμοιομερῶν (πρόσωπον γὰρ οὐκ ἐκ προσώπων ποιοῦσι οὐδ' ἄλλο τῶν κατὰ φύσιν ἐσχηματισμένων οὐδέν.) Es enthält dies allerdings eine Schwierigkeit für Anaxagoras. Sollen auch derartige Dinge im Anfange existiren? oder wie sich zusammensetzen?

290) So sagt er Phys. I. 4. 187 a 25 ἄπειρα τά τε ὁμοιομες η καὶ τἀναντία. cf. Breier 44—49. Interessanter ist de gen. et corr. I. 1. 314 a 13. Anaxagoras, der mehrere στοιχεῖα annahm, hätte eigentlich Werden und Verändern unterscheiden müssen, doch habe er den rechten Ausdruck nicht gefunden (τὴν οἰχείαν φωνὴν ἦγνόησε λέγει

γοῦν ὡς τὸ γίγνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι ταὐτὸ καθέστηκε τῷ ἀλλοιοῦσθαι cf. Phys. I. 4. 187 a, wo τὸ γίνεσθαι τοιόνδε καθέστηκεν ἀλλοιοῦσθαι nach Zellers Vermuthung wörtlich angeführt sein dürfte). In fr. 17 bezeichnet Anaxagoras Worden als συμμίσγεσθαι, Vergehen als διακρίνεσθαι, was sich ebensowohl als Veränderung (der Lage der σπέρματα) bezeichnen liess. Ar. freilich fasst ἀλλοιοῦσθαι nach der Qualität. ib. a 17 gibt er eine Definition des ὁμοιομερές. cf. Breier S. 25.

<sup>191</sup>) de gen. et corr. I. 1. 314 a 25 γῆν δὲ καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ καὶ ἀέρα σύνθετα· πανσπερμίαν γὰρ είναι τούτων.

τῶν ἄλλων σπερμάτων πάντων είναι γὰρ ἐκάτερον αὐτῶν ἐξ ἀοράτων ὁμοιομερῶν πάντων ἡθροισμένων. διὸ καὶ γίγνεσθαι πάντὶ ἐκ τούτων τὸ γὰρ πῦρ καὶ τὸν αἰθέρα προσαγορεύει ταὐτό; Ueber die Gleichstellung von αἰθήρ und πῦρ cf. de coelo I. 3. 270 b 24; Meteor. I. 2. 339 b 21 . . . τά τε γὰρ ἄνω πλήρη πυρὸς είναι κἀκεῖνος τὴν ἐκεῖ δύναμιν αἰθέρα καλεῖν ἐνόμισε τοῦτο μὲν ὀρθώς νομίσας. cf. Meteor. II. 9. 369 b 14.

393) Met. I. 3. 984 a 13 ἀπείρους εἶναί φησι τὰς ἀρχὰς· σχεδὸν γὰρ ἄπαντα τὰ ὁμοιομερῆ καθάπερ ὕδωρ ἢ πῦρ οὕτω γίγνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαί φησι συγκρίσει μόνον καὶ διακρίσει. ἄλλως δ' οὕτε γίγνεσθαι οὕτ' ἀπόλλυσθαι ἀλλὰ διαμένειν ἀ τδια. cf. Breier S. 7.

ἀεὶ ὄντα heissen die Dinge de Meliss. 2. 975 b 17. de an. gen.

1. 18. 723 a 6 δ αὐτὸς γὰρ λόγος ἔοικεν είναι οὖτος τῷ ᾿Αναξαγόρου τῷ μηδὲν γίνεσθαι τῶν ὁμοιομερῶν· πλὴν ἐκεῖνος μὲν ἐπὶ πάντων. cf. fr. 17 und Breier S. 24.

- $^{294}$ ) de coelo III. 4. 302 b 10 οὐδεὶς γὰρ τῶν οὕτως ἀξιούντων ορθῶς λαμβάνει τὸ στοιχεῖον π. τ. λ.
- 2009 a 19; Phys. IV. 6. 213 a 22 spottet er über seine Art, das Leere zu widerlegen; er beweise, dass die Luft etwas sei.
- \*\*\*) Phys. I. 4. 187 a 31 . . . . τὸ λοιπὸν ἤδη συμβαίνειν ἐξ ἀνάγχης ἐνόμισαν ἐξ ὄντων μὲν καὶ ἐνυπαρχόντων γίνεσ-Φαι, διὰ δὲ σμικρότητα τῶν ὄγκων ἐξ ἀναισθήτων ἡμῖν. διό φασι πᾶν ἐν παντὶ μεμῖχθαι διότι πᾶν ἐχ παντὸς ἑώρων

γινόμενον φαίνεσθαι δὲ διαφέροντα καὶ προςαγορεύεσθαι Ετρ... ἀλλήλων ἐκ τοῦ μάλισθ' ὁπερέχοντος διὰ πλήθος ἐν τῆ μίξει τῶν ἀπείρων. Folgt nähere Ausführung ganz im Anaxagoreischen Geiste. Met. IV. 5. 1009 a 22 ἐλήλυθε δὲ τοῖς διαπορούσιν αὕτη ἡ δόξα ἐκ τῶν αἰσθητῶν, ἡ μὲν ἄμα τὰς ἀντιφάσεις καὶ τὰναντία ὑπάρχειν ὁρῶσιν ἐκ ταὐτοῦ γινόμενα τὰναντία. εἰ οῦν μὴ ἐνδέχεται γενέσθαι τὸ μὴ ὄν, προϋπήρχεν ὁμοίως τὸ πρᾶγμα ἄμφω δν (In dieser Form hätte Anaxagoras den Satz wohl nicht zugegeben, wenn er auch in der Consequenz liegt.) ὥσπερ καὶ ᾿Α. μεμίχθαι πᾶν ἐν παντί φησι καὶ Δημόκριτος.

- <sup>297</sup>) Met. I. 9. 991 a 14 und Met. XIII. 5. 1079 b.
- <sup>398</sup>) Phys. III. 4. 203 a 19 nach einer Einleitung, die Bekanntes gibt: ἐντεῦθεν γὰρ ἔοιχε καὶ όμοῦ ποτε πάντα χρήματα φάναι εἰναι, οἰον ἢδε ἡ σὰρξ καὶ τόδε τὸ ὀστοῦν καὶ οὕτως ὁτιοῦν· καὶ πάντα ἄρα· καὶ ἄμα τοίνυν· . . . . καὶ τινα ἀρχὴν δεῖ εἰναι τῆς γενέσεως· αὕτη δ' ἐστὶ μία, δν ἐκεῖνος καλεῖ νοῦν. ὁ δὲνοῦς ἀπ' ἀρχῆς τινος ἐργάζεται νοήσας, ὥστε ἀνάγκη ὁμοῦ ποτε πάντα εἶναι καὶ ἄρξασθαί ποτε κινούμενα. Daraus schloss Schaubach, es sei vielleicht zu ὁμοῦ πάντα noch τὴν ἀρχὴν als anaxagoreisch zu fügen. Die Stelle gibt dazu kein Recht.

Den Anfang der Bewegung bestätigt fr. 7. Mull. ἐπεὶ ἤρξατο δ νόος πινέειν κ. τ. λ. und Ar. wiederholt Phys. VIII. 9. 265 b 22, VII. 1. 250 b 23 ἢ γὰρ ὡς ᾿Α. λέγει, φησὶ γὰρ οὕτος ὁμοῦ πάντων ὄντων καὶ ἢρεμούντων τὸν ἀπειρον χρόνον κίνησιν ἐμποιῆσαι τὸν νοῦν καὶ διακρῖναι. (Folgt Polemik gegen die plötzliche Unterbrechnug der unendlichen Ruhe ohne nähern Grund. Dabei ist, glaube ich, zu lesen: τὸ δ᾽ ἀπειρον πρὸς τὸ πεπερασμένον οὐ-δένα λόγον ἔχει.) de coelo III. 2. 301 a 11 ἔοικε δέ τοῦτό γέ αὐτὸ καλῶς ᾿Α. λαβεῖν. ἐξ ἀκινήτων γὰρ ἄρχεται κοσμοποιεῖν.

- 300) Met. I, IV. 985 a 18, cf. Phys. II. 8. 198 b καὶ γὰρ ἐἀν ἄλλην αἰτίαν εἴπωσι (παρὰ τὸ ἀναγκαῖον) δσον άψάμενοι χαίρειν ἐῶσι . . . . ὁ δὲ τὸν νοῦν.
- $^{301}$ ) Met. XII. 10. 1075 a 8 'A. δè ώς κινοῦν τὸ ἀγαθὸν ἀρχήν. ὁ γὰρ νοῦς κινεῖ, ἀλλὰ κινεῖ ἕνεκά τινος, ὥστε ἕτερον κ. τ. λ. Met. I. 7. 988 b 6 τὸ δ' οὕ ἕνεκα αἱ πράξεις καὶ αἱ μεταβολαὶ καὶ

αί χινήσεις, τρόπον μέν τινα λέγουσιν αϊτιον οῦτω δ'οὺ λέγουσιν οὐδ' δνπερ πέφυχεν οἱ μὲν γὰρ νοῦν λέγοντες ἢ φιλίαν ὡς ἀγαθὸν μέν τι ταύτας τὰς αἰτίας τιθέασι, οὐ μὴν ὡς ἔνεκα γε τούτων ἢ δν ἢ γιγνόμενόν τι τῶν ὄντων ἀλλ' ὡς ἀπὸ το ὑτων τὰς χινήσεις οῦσας. An beiden Stellen hebt Ar. ausdrücklich hervor, dass Anaxagoras τἀγαθόν nicht als Zweckursache aufgestellt habe. Auffallend ist der Vorwurf Met. XII. 10. 1079 b 10 ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ἐναντίον μὴ ποιῆσαι τῷ ἀγαθῷ καὶ τῷ νῷ.

\_\_\_\_

- 303) Phys. VIII. 5. 256 b 24 διὸ καὶ 'A. ὀρθῶς λέγει τὸν νοῦν ἀπαθη (cf. Breier S. 61) φάσκων καὶ ἀμιγη είναι, ἐπειδήπερ κινήσεως ἀρχην αὐτὸν ποιεῖ είναι· οὕτω γὰρ ἂν μόνως κινοίη ἀκίνητος ῶν καὶ κρατοίη ἀμιγης ῶν. ἀμιγης und καθαρός heisst er auch Met. I. 8. 989 b 15.
- 303) de an. I. 2. 405 b 19 'A. δὲ μόνος ἀπαθή φησιν είναι τὸν νοῦν καὶ κοινὸν οὐδὲν οὐδενὶ τῶν ἄλλων ἔχειν; ib. 405 a 16 μόνον γοῦν φησιν· αὐτὸν τῶν ὄντων ἀπλοῦν είναι καὶ ἀμιγή τε καὶ καθαρόν.
- so4) cf. Breier S. 61, der jedoch άπλοος als unberechtigte Unterstellung des Ar. behandeln will. Mit Unrecht; die Bestimmung άπλοος ist hinreichend begründet in der vollständigen Ungemischtheit und Reinheit des Geistes, wodurch er sich allerdings von den "Dingen" unterscheidet, was Breier (61) mit der Bemerkung negirt: "Die Dinge seien selbst in diesem Sinne einfach, indem, was ihnen beigemischt ist, nicht zu ihnen gehört." Das scheint ein Spiel mit Worten. Die Dinge sind nicht einfach, solange anderes in ihnen ist, ob es nun dazu gehört oder nicht. Der Geist ist von solcher Beimischung frei, also einfach.
- 305) Dieses κρατεΐν gebraucht Ar. Phys. VIII. 5. 256 b 24 ganz richtig in der gewöhnlichen Bedeutung, de an. III. 4. 429 a 18 dagegen erklärt er es durch γνωρίζειν (ἀνάγκη ἄρα ἐπεὶ πάντα νοεῖ, ἀμιγῆ εἶναι ικςπερ φησίν 'Α. ἵνα κρατῆ τοῦτ' ἔστιν ἵνα γνωρίζη) verleitet, wie so oft, durch das Streben, seine Ansicht durch frühere begründen zu können. (Breier S. 68.) Dies deutet vielleicht schon Philoponus z. d. St. an: τὸ γὰρ παρ' 'Αναξαγόρα κρατεῖν παρ' 'Αριστοτέλει γιγνώσκειν ἐστίν. Anaxagoras meinte es jedenfalls nicht so, wenn er auch dem νοῦς Allwissenheit zuschreibt. (fr. 6 πάντα ἔγνω νοῦς.) cf. γνώμην γε περὶ παντὸς πᾶσαν ἴσχει καὶ ἐσχύει μέγιστον, was ebenfalls zu dem Missverständniss Anlass geben konnte.

\*\*\*\* de an. I. 2. 404 a 25 όμοίως δὲ καί Å. φυχὴν εἶναι λέγει τὴν κινοῦσαν καὶ εῖ τις ἄλλος εἶρηκεν ὡς τὸ πᾶν ἐκίνησε νοῦς ..... Å. δὲ ἤττον διασαφεῖ περὶ αὐτῶν· πολλαχοῦ μὲν γὰρ τὸ αἴτιον τοῦ καλῶς καὶ ὀρθῶς τὸν νοῦν λέγει, ἑτέρωθι δὲ τοῦτον εἶναι τὴν ψυχήν· ἐν ἄπασι γὰρ ὑπάρχειν αὐτὸν τοῖς ζώροις καὶ μεγάλοις καὶ μικροῖς καὶ τιμίοις καὶ ἀτιμοτέροις. de an. I. 2. 405 a 13 ἔοικε μὲν ἕτερον λέγειν ψυχὴν καὶ νοῦν ὥςπερ εἴπομεν καὶ πρότερον, χρῆται δὲ ἀμφοῖν ὡς μιῷ φύσει πλὴν ἀρχήν γε τὸν νοῦν τίθεται μάλιστα πάντων.

307) de part. an. IV. 10. 687 a 7 'A. μèν οὖν φησι διὰ τὸ χεῖ-ρας ἔχειν φρονιμώτατον εἶναι τῶν ζώων ἄνθρωπον. Unsre Auffassung nach Breier S. 77, Zeller 823 meint, es sei nur ein gesteigerter Ausdruck für die Unentbehrlichkeit dieses Organs. cf. Herder, Ideen z. Phil., 4. Buch III.

sos) Met. IV. 5. 1009 b 25 'A. δὲ καὶ ἀπόφθεγμα μνημονεύεται πρὸς τῶν ἑταίρων τινάς, ὅτι τοιαὕτ' αὐτοῖς ἔσται τὰ ὄντα οἶα ἄν ὑπολάβωσι. Ich sehe darin den allgemeinen Gedanken: Wie man die Dinge nimmt, hat man sie. (Selbst Zeller 828. 3 sieht vielleicht schon zuviel darin.)

309) So war ursprünglich die Folgerung. Ar. aber stellt die Consequenz als Behauptung des Philosophen voran: Met. IV. 7. 1012 a 27 ὁ δ' ἀναξαγόρου (λόγος) εἶναί τι μεταξὺ τῆς ἀντιφάσεως, ὥστε πάντα ψευδῆ ὅταν γὰρ μιχθῆ, οὖτ' ἀγαθὸν οὖτ' οὐα ἀγαθὸν μῖγμα, ὥστ' οὐδὲν εἰπεῖν ἀληθές.

310) So bringt Diog. Laert. IX. 53 die Nachricht, er sei in seiner Jugend Lastträger gewesen, mit Ar. in Verbindung. Er habe nemlich einen gewissen Wulst (τύλη oder κοτύλη) erfunden zur Erleichterung für die Lastträger, wie Ar. in seinem Buche περὶ παιδείας angebe. Er sei nemlich in seiner Jugend Lastträger gewesen, wie auch Epikur irgendwo bemerke (φορμοφόρος γὰρ ἦν ὡς καὶ Ἐπίκουρός πού φησιν. Dasselbe bei Suidas s. v. Πρωταγόρας, κοτύλη, φορμοφόρος; Athenaeus VIII. 13, A. Gellius noctes Att. V. 3 (breitgetreten). Diese Lastträgerschaft werden wir in's Gebiet der Fabeln verweisen (mit Zeller 866. 1). Epikur mag sie an die aristotelische Nachricht angeknüpft und die Spätern für beides den Ar. verantwortlich geglaubt haben.

Eine zweite Notiz (Diogenes IX. 54) geht dahin, Ar. habe als Ankläger des Protagoras, der gewöhnlich Pythodorus, ein Sohn des Polyzelus, heisse, einen gewissen Euathlus genannt. Dieser Euathlus hatte nach andern Nachrichten (Diog. Laert. IX. 56; Aulus Gellius V. 10;

Apul. Floril. IV. 18) mit Protagoras, seinem Lehrer in der Rhetorik, einen Prozess wegen nichtbezahlten Honorars. Quintilian (III. 1) endlich erzählt von demselben, er habe um 10000 Denare von Protagoras die Redekunst erlernt, deren Theorie er dann herausgab (didicisse artem, quam editit Euathlus, dicitur), eine Nachricht, die wenigstens das Schülerverhältniss bestätigen kann. Jener Prozess um's Honojar diente in den Rhetorenschulen als These (Marcellin zum Hermogenes, Walz IV. p. 179) und wurden daher die Namen derer, die ihn geführt haben sollen, vertauscht, wie denn Sextus Emp. adv. Matth. l. II. § 96 dasselbe dem Tisias und Korax passiren lässt. Etwas Sicheres lässt sich darüber kaum eruiren, doch würde der Prozess zu der Anklägerrolle, die Ar. den Euathlus spielen lässt, gut stimmen, wie auch Aristophanes (Acharner 710, Wespen 590 und Scholien z. d. letzten Stelle). Darnach scheint er einer solchen Impietät wohl fähig gewesen zu sein.

- <sup>811</sup>) Rhet. III. 5. 1407 b 7 τέταρτον ώς Προταγόρας τὰ γένη τῶν ὀνομάτων διήρει, ἄρρενα καὶ θήλεα καὶ σκεύη κ. τ. λ.
- <sup>812</sup>) Soph. El. 14, 173 b 17 σολοιχισμός οἶον μέν ἐστιν εἴρηται πρότερον. ἔστι δὲ τοῦτο καὶ ποιεῖν καὶ μὴ ποιοῦντα φαίνεσθαι καὶ ποιούντα μή δοχείν, καθάπερ ό Π. Ελεγεν, εὶ ό μήνις καὶ ό πήληξ ἄρρεν ἐστίν ὁ μὲν γὰρ λέγων "οὐλομένη" σολοιχίζει μὲν κατ' έκείνου, οὐ φαίνεται δὲ τοῖς ἄλλοις, ὁ δὲ ,,οὐλόμενον" φαίνεται αλλ' οὐ σολοικίζει. Steinthal (S. 133: "Diese Entdeckung der ersten grammatischen Thatsache ist aber auch zugleich mit dem Fluche der Lächerlichkeit beladen. Die Vertheilung der Geschlechter, wie die Sprache sie vollzogen hat, gefällt dem Sophisten nicht immer etc.) sagt doch wohl etwas zu viel. Wir erkennen vielmehr in diesem allerdings willkürlichen Corrigiren der Sprache eine erste leise Spur des langwierigen Kampfes zwischen Analogie und Anomalie und Protagoras, der den Menschen zum Mass der Dinge macht, musste die Sprache nicht nur ursprünglich συνθήχη entstehen lassen, sondern auch für später noch dem subjektiven Geiste das Recht wahren, das Fehlerhafte in ihr zu verbessern.
- 315) Poet. 19. 1456 b 8 . . . . παρὰ γὰρ τὴν τούτων γνῶσιν ἢ ἄγνοιαν οὐδὲν εἰς τὴν ποιητικὴν ἐπιτίμημα φέρεται ὅπ καὶ ἄξιον σπουδής. τί γὰρ ἄν τις ὑπολάβοι ἡμαρτήσθαι, ὰ Πρ. ἐπιτιμῷ, ὅτι εὕχεσθαι οἰόμενος ἐπιτάττει εἰπών μῆνιν ἄειδε θεά τὸ γὰρ κελεῦσαι, φησί, ποιεῖν τι ἢ μὴ ἐπίταξίς ἐστιν.
- $^{814}$ ) Wie dies Geel, historia crit. sophist. p. 69 ss. für dasselbe erklären konnte, mit jenen via et arte geschriebenen  $\tau \dot{\epsilon} \chi \nu \alpha t$  des Korax und

Tisias und deshalb den Satz nam antea — plerosque dicere verdächtigte, ist nicht einzusehen (cf. Frei Quaest. Protag. p. 35).

- 315) Met. IV. 4. 1007 b 20 έσται γὰρ τὸ αὐτὸ καὶ τριήρης καὶ τοῖχος καὶ ἄνθρωπος, εἰ κατὰ παντός τι ἢ καταφῆσαι ἢ ἀποφῆσαι ἐνδέχεται καθάπερ ἀνάγκη τοῖς τὸν Πρωταγόρου λέγουσι λόγον. εἰ γάρ τῳ δοκεῖ μὴ εἰναι τριήρης ὁ ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι οὐκ ἔστι τριήρης, ὥστε καὶ ἔστιν εἴπερ ἡ ἀντίφασις ἀληθής.
- 316) Ueberhaupt ist es fraglich, ob Protagoras sich von aller objektiven Wahrheit freihalten konnte (vielleicht sogar, ob er wollte!), ob durch sein subjectives Urtheil nicht doch schon über das objective Sein des Dinges gesprochen war. Wenn nach ihm zwei Faktoren nöthig sind und erst durch ihr Zusammenwirken eine qualitative Bestimmtheit des einen Faktors eintritt, so musste doch anch, was wir Objekt der Wahrnehmung nennen, von der bestimmten Art sein, um gerade diesen Eindruck auf das Wahrnehmende als ποιούν zu machen. In der Platonischen Darstellung wird ausdrücklich betont, dass für jeden Sinn ein entsprechendes Objekt vorhanden sein müsse, um bei gegenseitiger Einwirkung den einen Faktor zum Wahrnehmenden, den andern zum Wahrnehmbaren werden zu lassen. Wenn daher auch weder eine ποιότης, noch eine αἴσθησις existirt, sondern beide erst im Zusammenwirken der zwei Faktoren werden, so ist doch wie einerseits eine Anlage zu der Wahrnehmung, so andererseits eine bestimmte Fähigkeit zur Qualität vorauszusetzen und so wird das Sein der Qualität gewissermassen um eine Instanz zurückgeschoben (cf. Plato Theaet. p. 156 D). Es hätte sich demnach nur das Ungenügende der Protagoreischen Theorie herausgestellt (cf. Prantl, Geschichte der Logik S. 13) und Ar. hat wohl jenen Unterschied von absoluter und relativer Wahrheit, den er nicht billigte, einfach ignorirt.
- \*17) Πρ. δ' ἄνθρωπόν φησι πάντων είναι μέτρον ὥςπερ ἄν εἰ τὸν ἐπιστήμονα εἰπὼν ἢ τὸν αἰσθανόμενον τούτους δ' ὅτι ἔχουσιν ὁ μὲν αἴσθησιν ὁ δ' ἐπιστήμην, ἄ φαμεν είναι μέτρα τῶν ὑποκειμένων. οὐδὲν δὲ λέγων περιττόν τι φαίνεται λέγειν.
- 318) Met. IX. 3. 1047 a 6 in der Polemik gegen den megarischen Satz, die Fähigkeit sei nur vorhanden, wenn sie bethätigt wird: καί τὰ ἄψυχα δὴ ὁμοίως. οὖτε γὰρ ψυχρὸν οὖτε θερμὸν οὖτε γλυκὸ οὖτε πικρὸν οὖτε δλως αἰσθητὸν οὖδὲν ἔσται μὴ αἰσθανόμενον ὥστε τὸν Πρωταγόρου λόγον συμβήσεται λέγειν αὐτοῖς. ἀλλὰ μὴν οὐδ' αἴσθησιν ἔξει οὐδὲν ἄν μὴ αἰσθάνηται μηδ' ἐνεργῆ. Ueber die letzte Consequenz vergleiche Weber, Quaest. Prot. p. 33, Vitringa p. 95.

319) Met. III. 2. 998 a 2 ἄπτεται γὰρ τοῦ κανόνος οὐ κατὰ στιγμὴν ὁ κύκλος, ἀλλ' ὥςπερ Πρ. ἔλεγεν ἐλέγχων τοὺς γεωμέτρας οὕθ' αἱ κινήσεις καὶ ἔλικες τοῦ οὐρανοῦ ὅμοιαι, περὶ ὧν ἡ ἀστρολογία ποιείται τοὺς λόγους, οὕτε τὰ σημεία τοὶς ἄστροις τὴν αὐτὴν ἔχει φύσιν.

330) Rhet. III. 1. 1404 a 24 ἐπεὶ δ' οἱ ποιηταὶ λέγοντες εὐήθη διὰ τὴν λέξιν ἐδόκουν πορίσασθαι τήνδε τὴν δόξαν, διὰ τοῦτο ποιητικὴ πρώτη ἐγένετο λέξις οἰον ἡ Γοργίου. Der Ausdruck ist sehr stark und die Begründung nicht sehr historisch.

<sup>821</sup>) Nach Vahlens einnehmender Conjektur statt πτωχόμουσος κόλαξ επιορκήσαντας καὶ κατευορκήσαντας. Der Scholiast hat übrigens πτωχόμουσος κόλαξ gelesen, denn er erklärt es als πένης κατὰ τὸ λέγειν καὶ κολακεύειν, missversteht indess das διπλα ὀνόματα des Ar. von der Zusammenstellung des Attributs mit dem Substantiv, statt von der Zusammenstellung (ἀνεπιτήδειον οὐ γὰρ πρὸς κόλακα (so ist zu lesen) ἡ τοιαύτη λέξις ἀρμόζει ῥηθήναι [Spengels ἀνεπιτήδειον misskennt den Sinn] ἀλλὰ πρὸς γραμματικόν). An einem πτωχόμουσος γραμματικός würde er sich also nicht gestossen haben.

322) τὸ δὲ Γοργίου εἰς τὴν χελιδόνα, ἐπεὶ κατ' αὐτοῦ πετομένη ἀψῆκε τὸ περίττωμα ἄριστα τῶν τραγικῶν· εἶπε γὰρ· ,,αἰσχρόν γε ὧ Φιλομήλα." κ. τ. λ.

323) Rhet. III. 17. 1418 a 34 καὶ ὅ ἔλεγε Γοργίας, ὅτι ο ὑ χ ὑπολείπει αὐτὸν ὁ λόγος, τοῦτο ἔστιν εἰ γὰρ ᾿Αχιλλέα λέγει, Πηλέα ἐπαινεῖ, εἶτα Αἰακὸν, εἶτα τὸν θεὸν, ὁμοίως δὲ καὶ ἀνδρίαν, ἢ τὰ καὶ τὰ ποιεῖ, ἢ τοιόνδε ἐστίν. So möchte ich die letzten Worte, zum Theil nach Foss de Gorg. Leont. p. 77, lesen. Vahlen zitirt ohne Bemerkung: εἰ γὰρ ᾿Αχιλλέα λέγων · · · ἀνδρίαν ἢ τὰ καὶ τὰ, ποιεῖ ὅ τοιόνδε ἐστίν. Foss p. 77 dachte hier an eine bestimmte Rede des G. eine laudatio fortitudinis, Sauppe an ein ἐγκώμιον ᾿Αχιλλέως. Vahlen 512. 1 bemerkt mit Recht, diese Annahme sei nicht gesichert.

\*\*24) καθόλου γὰρ οἱ λέγοντες ἐξαπατῶσιν ἑαυτοὺς, ὅτι τὸ εὑ ἔχειν τὴν ψυχὴν ἀρετὴ ἢ τὸ ὸρθοπραγείν ἢ τι τῶν τοιούτων πολὺ γὰρ ἄμεινον λέγουσιν οἱ ἐξαριθμοῦντες τὰς ἀρετὰς ὥςπερ Γοργίας τῶν οὕτως ὁριζομένων. Wie man sieht, findet es eine sehr relative Zustimmung des Ar. Doch sagt Foss p. 47 zuversiehtlich: Etsi a Socrate irrisus Aristotelem tamen habet assentientem.

Anhangsweise ist noch ein Bonmot gegen diejenigen zu erwähnen, welche den echten πολίτης nach der Abstammung von echten Bürgern bis in's dritte oder vierte Glied messen. Dagegen soll er ironisch bemerkt haben: "Wie die Mörserverfertiger Mörser zu Stande bringen, so die Kesselschmiede Kessel." (Polit. III. 1. 1275 b 21.) Der Sinn ist klar, ob aber im griechischen Text (Γ. μὲν οῦν ὁ Λεοντῖνος τὰ μὲν ἴσως ἀπορῶν τὰ δὲ εἰρωνευόμενος ἔφη, καθάπερ ὅλμους εἶναι τοὺς ὑπὸ τῶν ὁλμοποιῶν πεποιημένους, οὕτω καὶ Λαρισσαίους τοὺς ὑπὸ τῶν δημιουργῶν πεποιημένους εἶναι γάρ τινας λαρισσοποιούς) noch eine Anspielung steckt (Foss p. 57 meint auf Larissa, wo sich Gorgias häufig aufgehalten habe), ist nicht zu eruiren.

Nach Rhet. III. 7. 1408 b 19 wäre seine geschraubte, poetische Redeweise zum Theil auf bewusste Ironie zurückzuführen. (Jedenfalls nicht plerumque, wie Foss p. 54 meint!) Auf den platonischen Gorgias kann man's wegen der Art der Zitation nicht beziehen. Ar. zitirt constant: Πλάτων oder Σωκράτης, den Dialog mit ἐν τῷ mit oder ohne Beifügung Platos vereinzelt: ὁ ἐν τῷ Ἱππία λόγος (Met. V. 29. 1025 a 6); ὁ ἐν τῷ Μένωνι λόγος (Anal. pr. 21. 67 a 21); τὸ ἐν τῷ Μένωνι ἀπόρημα (Anal. post. 1. 71 a 29); ὁ Καλλικλῆς ἐν τῷ Γοργία soph. el. 12. 173 a 8); ὁ Τίμαιος (de an. I. 3. 406 b 26, de sens. 2. 437 b 15); ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς λόγοις λέγοντα τὸν ᾿Αριστομάνην (Pol. II. 4. 1262 b 11).

s25) Hiernach mag Spengel zusehen, wie er sein Lob p. 58: "Quae omnia — non variandi et exornandi modo gratia, set rite et severe distincta, ut quod de una re usurpatum verbum alteri adhaerere non posset, a Prodico elata sunt" begründe. Darnach hat aber auch Hermias zum Phädrus p. 191 Ast. nicht so Unrecht, wie Spengel (p. 47 n 64) meint, wenn er erklärt: τέρψιν καλῶν τὴν δι' ὧτων ἡδονὴν (so statt ἀκοὴν zu lesen verlangt der Sinn. Ueberdies sind die von Ast verglichenen Münchener Handschriften von geringer Autorität und hat Ast nachlässig verglichen, wie sich bei gelegentlicher Einsichtnahme herausstellte), χαρὰν τὴν τῆς ψυχῆς, εὐφροσύνην τὴν διὰ τῶν ὁμ-μάτων. Jeder dieser Deutungen steht eine Xenophontische zur Seite (χαρὰ zu § 33, die andern 24).

336) Poetik. 25. 1461 a 21 κατὰ δὲ προςφίαν, ὅςπερ Ἰππίας ἔλυεν ὁ Θάσιος τὸ "δίδομεν δὲ οί" καὶ "τὸ μὲν οῦ καταπύθεται ὅμβρφ." soph. el. 4. 162 b 1 παρὰ δὲ τὴν προςφδίαν ἐν μὲν τοῖς ἄνευ γραφῆς διαλεκτικοῖς οῦ ῥάδιον ποιῆσαι λόγον, ἐν δὲ τοῖς γεγραμμένοις καὶ ποιήμασι μάλλον, οῖον καὶ τὸν "Ομηρον ἔντοι

διορθούνται πρός τοὺς ἐλέγχοντας ὡς ἀτόπως εἰρηκότα "τὸ μὲν οῦ κ. τ. λ." λύουσι γὰρ αὐτὸ τἢ προςφδία λέγοντες τὸ "οῦ" ὀξύτερον καὶ τὸ περὶ τὸ ἐνύπνιον τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, ὅτι οὐκ αὐτὸς ὁ Ζεὺς εἶπεν· "δίδομεν δέ οἱ εὕχος ἀρέσθαι" ἀλλὰ τῷ ἐνυπνίῳ ἐπετέλλετο διδόναι.

- soph. el., London 1866, p. 107 n. 14 meint, offenbar ohne beide Stellen genauer anzusehen.
- 328) Aber sicher gingen sie nicht so weit als Poste p. 107 ihnen zumuthet: The critic treated the poet as pirastic treats the pretenders of other arts and sciences, that is, he attempted to prove by the poets utterances, that he was not a master of the art which he professed.
- seo) Spengel ändert zunächst in εἰ δὴ μὴ γίγνεται κενόν καὶ ληρῶςς mit veränderter Interpunktion, obwohl er selbst zugesteht, dass γίγνεται eigentlich der Aenderung widerstrebt. (Schanz 136 berficksichtigt sie denn auch nicht.) Darnach soll Ar. verlangt haben, dass jede Unterscheidung von Theilen der Rede einen Namen erhalte, wenn er nur nicht leer und bedeutungslos werde. Das kann man ihm doch nicht zutrauen.
- soo) Spengel hat sich doch wohl durch den Scholiasten des cod. Monac. XC täuschen lassen. Dieser findet den Tadel des Ar. darin, dass keine deutlichen Worte zur Bezeichnung der Unterschiede gewählt wurden. Zu dieser Auffassung berechtigt freilich gar nichts. Für's erste ist nur ἐπούρωσις seiten und unklar, während ἀποπλάνησις und ὄζοι als Metaphern leicht erklärlich sind. Dann wird eine Eintheilung durch undeutliche Termini noch nicht leer und bedeutungslos; sie kann, falls die Ausdrücke erklärt werden, recht treffend sein.
- <sup>881</sup>) Rhet. III. 2. 1405 b 6 κάλλος δὲ ὀνόματος τὸ μὲν ὥςπερ Λικύμκος λέγει ἐν τοῖς ψόφοις ἢ τῷ σημαινομένῳ, wornach er sogar theoretische Beobachtungen angestellt haben muss. cf. ein Urtheil des Dionys. de Lysiae jud. p. 458, Aom. VII, Reiske bei Spengel p. 71.
- 382) Spengel griff aus der ganzen Erklärung des Scholiasten ein Sätzchen heraus: τὰς ἐπαναλήψεις ἔλεγεν ἐκεῖνος ἐπουρώσεις, wohl als das einzige Körnchen Wahrheit aus der vielen Spreu. In dem Wort liegt nichts, was eine Synonymie mit ἐπανάληψις repetitio auch nur andeuten könnte; audere Zeugnisse hat Spengel hiefür nicht gegeben; sie ruht also auf dem Worte eines Scholiasten, der in den nächsten Zeilen wieder aufhebt, was er hier behauptet, da die im Text verwerthete Er. klärung nicht auf ἐπανάληψις passt. (Schleiermacher, der nach Schanz

136, 3 "Einbruch, Abschweifung, Aeste" übersetzt, scheint ἐπόρουσις gelesen zu haben und hat wohl an heftige Polemik gedacht.

\*\*\*) ἐκείνη μὲν οὖν ὅταν ἔλθη ταὐτὸ ποιήσει τῆ ύποχριτική. έγχεχειρίχασι δὲ ἐπ' όλίγον περί αὐτής είπείν τινες οίον Θρασύμαγος εν τοῖς ελέοις. Spengel p. 10 bemerkt; Veteres enim (pronuntiationem et actionem) natura nobis non arte contingere arbitrabantur, ut Thrasymachus apud Quintilianum, qui haec . . . . . . prodidit, potuit etiam in Elécas et fortasse fere ipsius verba supersunt apud Aristotelem (s. l.). Hanc igitur orationis speciem aut plane omisit Thrasymachus, ut equidem censeo, aut levia modo inspersit et ita alii. Den ersten Theil des Schlusssatzes widerlegt er selbst p. 97: in his igitur scriptis primus gestus movendi docuisse artem videatur. Die Ansicht: καὶ ἐστὶ φύσεως τὸ ὑποκριτικὸν είναι καὶ ἀτεχνότερον könnten eigene Worte des Thrasymachus sein, widerlegt der Zusammenhang, dem zufolge unsere Stelle so widerzugeben ist: Jene (d. h. die der Schauspielkunst analoge Kunst des rednerischen Vortrags) wird, wenn sie erst aufgekommen (d. h. ausgebildet) ist, dieselbe Wirkung thun wie die Schauspielkunst (welche die Poesie schon fast überflügelt, ib. μείζον δύνανται νῦν τῶν ποιητῶν οἱ ὑποκριταί). Diese Auffassung rechtfertigt sich theils schon durch die Analogie der ars histrionica, theils besonders durch den verausgehenden Satz: οὐπω δὲ σύγχειται τέχνη περί αὐτῶν, ἐπεί και τὸ περί τὴν λέξιν ὁψὲ προηλθεν. Jetzt erhält auch der Zusatz και έστι φύσεως κ. τ. λ. den richtigen Sinn einer Entschuldigung für die geringen Anfänge des Thr. in der Kunst des Vortrags. Ist es ja Sache der natürlichen Anlage, δποκριτικός zu sein und weniger der Theorie. Gegen eine Auführung fremden Urtheils sträubt sich auch der ganze Sinn der Stelle. Quintilians Nachricht endlich kann auch aus dieser Stelle geflossen sein.

334) Rhet. III. 8. 1409 a 1 λείπεται δὲ παιᾶν. ῷ ἐχρῶντο μὲν ἀπὸ Θρασυμάχου ἀρξάμενοι, οὐα είχον δὲ λέγειν τίς ἢν und οῦ ἄρχει μὲν ἡ μακρὰ τελευτῶσι δὲ τρεῖς βραχείαι. Wenn Spengel sagt, Thr. habe verlangt, mit dem ersten Päon die Rede zu beginnen, so steht das einfach nicht im Ar., sondern er habe überhaupt nur den einen gekannt; daher die Correktur: ἔστι δὲ παιᾶνος δύο εἴδη. In dem Satze νῦν μὲν οὖν χρῶνται τῷ ένὶ παιᾶνι καὶ ἀρχόμενοι ist anzufügen καὶ τελευτῶντες. Sonst passt es nicht zum folgenden δεῖ δὲ διαφέρειν τὴν τελευτὴν τῆς ἀρχῆς und nicht zu ὧν τὸ μὲν εν ἀρχῆ ἀρμόττει.

235) ἐστί δ' ὁ τόπος οὖτος τοῦ ἐνθυμήματος καὶ τὸ εἰδος δλη ἡ πρότερον Θεοδώρου τέχνη. Der sonderbare Ausdruck

scheint verdorben. Soll ή πρότερον Θ. τ. soviel als ή προτέρα sein, wie Aldus schrieb, und demnach an 2 Lehrbücher des Theodor zu denken sein? Oder etwa zu lesen: καὶ τὸ είδος ὅλον ἡ πρότερον ἡ Θεοδ. τέχνη: die ganze Art ist der frühern Theodorischen Rhetorik eigen.

Spengels Erklärung des Enthymems ist ganz unbefriedigend: defensio quae bona inde (i. e. ex peccatiset vitiis) nata quemque totius operis mens finem sibi finxerit exponens illa refutare conatur.

- 337) [Rhet. III. 3. 1406 a 18 διὸ τὰ ᾿Αλκιδάμαντος ψυχρὰ φαίνεται. οὐ γὰρ ἡδύσματι χρῆται ἀλλ᾽ ὡς ἐδέσματι τοῖς ἐπιθέτοις, οὕτω πυκνοῖς καὶ μείζοσι καὶ ἐπιδήλοις, οἰον οὐχ ἱδρῶτα ἀλλὰ τὸν ὑγρὸν ἱδρῶτα καὶ οὐκ εἰς օὅσμια ἀλλ᾽ εἰς τὴν τῶν Ἰσθμίων πανήγυριν καὶ οὐχὶ νόμους ἀλλὰ τοὺς τῶν πόλεων βασιλεῖς νόμους καὶ οῦ ἔρόμφ (dies wie die folgenden οὐχὶ μουσεῖον und (zweifelnder) οῦ χάριτος erklärt Vahlen für Interpolationen) ἀλλὰ δρομιαία τῆ τῆς ψυχῆς ὁρμῆ κ. τ. λ. Das Einzelne bei Vahlen a. a. O., der es ansprechend erörtert.
- 338) Für den Begriff προαίρεσις, der zur Charakteristik der Sophisten so bedeutungsvoll ist cf. Top. IV. 5. 126 a 30.

## Inhalts-Verzeichniss.

|              |     |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|--------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Einleitung   | •   |   | • | • | • | • | • | • | 1     |
| Jonische Sch | ule |   |   | • | • | • |   | • | 5     |
| Pythagoreer  |     |   | • | • | • | • | • | • | 19    |
| Eleaten      |     | • | • | • |   | • | • | • | 30    |
| Heraklit     |     |   | • | • | • | • | • | • | 46    |
| Empedokles   | • . | • |   | • |   |   |   | • | 55    |
| Atomisten    | • ` | • | • |   | • | • | • |   | 66    |
| Anaxagoras   |     | • | • |   | • |   |   | • | 75    |
| Sophisten    |     |   | • |   |   | • | • | • | 88    |
| Noten        |     | • | • |   | • |   |   | • | 116   |

4. M. MENTER'S BUCHDRUCKERET IN WÜRZEURG.

- 4. J. Miller ...

Die

## vorsokratischen Philosophen

nach

den Berichten des Aristoteles.

Aus einer gekrönten Preisschrift

von

Dr. Alphons Emminger,

.

kgl. Studienlehrer.

Würzburg.

A. Stuber's Buch- & Kunsthandlung. 1878.

• 

Nachstehende Werke aus unserem Verlage erlauben wir uns Ihrer gütigen Beachtung zu empfehlen:

| Bungon Dononvang na ompromon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baader, Frz. v., sämmtliche Werke. Systematisch geordnete, durch reiche Erläuterungen von der Hand des Verfassers bedeutend vermehrte vollständige Ausgabe der gedruckten Schriften sammt dem Nachlasse, der Biographie u. dem Briefwechsel. Herausgegeben durch einen Verein von Freunden des Verewigten: Hofrath Dr. Franz Hoffmann, Prof. Dr. Hamberger, Prof. Dr. A. Lutterbeck, Baron Frdr. v. Osten-Sacken, Prof. Dr. E. A. v. Schaden und Prof. Dr. Christ. Schlüter. 2 Abthlgn. 16 Bände. |
| <ul> <li>Ueber den christl. Begriff der Unsterblichkeit im Gegensatze<br/>der älteren und neueren nicht christl. Unsterblichkeitslehre. Aus<br/>einem Sendschreiben an den Erbprinzen Const. Löwenstein-Wert-<br/>heim.</li> <li>A. —. 25.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>Blitzstrahl wider Rom. Die Verfassung der christlichen Kirche und der Geist des Christenthums. Mit Vorreden und Anmerkungen von Hofr. Prof. Dr. Hoffmann. 2. verb. u. verm. Aufl</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>Grundzüge der Societätsphilosophie. Ideen über Recht, Staat<br/>Gesellschaft und Kirche. Mit Anmerkungen u. Erläuterungen von<br/>Hofr. Prof. Dr. Frz. Hoffmann. 2. Aufl.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>Philos. Schriften und Aufsätze; auch unter dem Titel: Kleine Schriften.</li> <li>2. bed. erw. Aufl. Herausg. von Hofrath Professor Dr. Franz Hoffmann.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Braunschweiger, Dr. M., Geschichte der Juden und ihrer Literatur in<br>den Romanischen Staaten zur Zeit des Mittelalters von 700—1200<br>2.—.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dahn, Felix, Prof. Dr., Die Könige der Germanen nach den Quellen<br>dargestellt. Bis jetzt 6 Bände erschienen. Das Werk wird eires<br>10 Bde. umfassen. Band VII und VIII sind in Bearbeitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Band I. Vor der Wanderung. — Die Vandalen.       M. 6. —         " II. Ostgothen.       M. 6. —         " III. Verfassung des ostgothischen Reiches.       M. 6. —         " IV. Theoderich und Athalarich.       M. 4. —         " V. Westgothen.       M. 9. —         " VI. Verfassung der Westgothen.       M. 14. —                                                                                                                                                                          |
| Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung. Ein Beitrag zur Geschichte der Napoleonischen Fremdherrschaft. Neu herausgegeber von H. Merkens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (NB. Dieses Schriftenen war die Ursache, dass Palm erschossen wurde. Friedrich's des Grossen ausgewählte Werke. In's Deutsche übertraget von H. Merkens, eingeleitet von Prof. Dr. Franz X. Wegele o. ö. Prof. der Geschichte an der Universität Würzburg. 4 Bde. in 7 Halbbänden. 4 21. —                                                                                                                                                                                                        |
| I. Band 1. Hälfte. Denkwürdigkeiten des Hauses Brandenburg. Mi<br>Bild Friedrich's des Grossen.  I. , 2. , Geschichte meiner Zeit.  II. , 1. , Geschichte des siebenjährigen Krieges.  II. , 2. , 1. Abth. Gesch. des siebenjähr. Krieges. Schluss  II. , 2. , Denkwürdigkeiten vom Hubertsburger<br>Frieden bis zum Frieden von Teschen.                                                                                                                                                         |

